# ZUM BESTEN DER BADARMEN

Luise Egloff







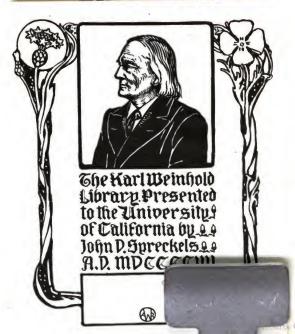

Inworm Grundiel gu Mifunestine 1856. our fore fin linkawka Grafundia Gull





LOUISE ECLOFF .\_

. . . .

Giigge bar ettippeert.

Jum Later to the process.

. . 13. - 4-1

LEFTERRY I TOUR

the control of the state of the

Mara: Isl' 2- Exputition vol v. R. Saberthare

# Luise Egloff,

die

# blinde Naturdichterin.

# Zum Beften der Badarmen

berausgegeben

pon

Edward Dorer.



Mit zwei Stahlltichen und neun mulikalischen Compositionen von Luise Egloff und Elfter.

Marau, 1843. In Commiffion bei S. R. Sauerlander.

PT 1855 ES 211 1543

# Seinrich 3fchoffe

an ben

Berausgeber.



Könnte jum Gedeihen einer guten That menschlicher Segen etwas frommen, so möcht' ich Sie, mein lieber verehrter Freund, und ebenso das Denkmahl segnen, welches Sie unstrer Berklärten mit herausgabe von deren Dichtungen und Liedern sehen wollen, indem Sie den Erlös davon aussichließlich den Armen widmen, die zum Bade kommen. Bas ich nicht vermag, Gott wird es! Denn wahrlich ist dies Denkmahl kein gewöhnliches, wie es Eitelkeit der Ueberzlebenden aus Erz oder Marmor sich gern selber zu errichten pflegt, sondern eines der seltenen, in welchen edle Geister nach ihrem heimgang zu Gott noch lange auf Erden wohlzthätig sortwirken.

Wer zur Beilquelle Badens kömmt, Genefung von körperlichem Weh zu fuchen, wird vielleicht auch für manches heimliche Weh des Gemuths Befänftigung und Erquickung in Luifens reinem frommen Sinne finden; — doppelte Beilung! Und was er dann der Berklärten nicht mehr vergelten kann, wird er in ihrer ehmaligen Weife den kranken Armen dankbar spenden.

Much in der Ferne wird jeder Edelsinnige gern dies Denkmabl ehren, wenn er's erblidt; wird Luifen liebgewinnen, wenn er im herzen derselben, wie es sich in den Ausströmungen so schönen Gefühls offenbart, sein eignes wiedererblidt. Die Bescheidene dichtete nicht, um Dichterin zu heißen, um huldigungen zu erndten. Sie hauchte Weh und Wonne, die empfand, unwillkührlich, ich möchte falt gagen, naturnothwendig, im Gesang aus, anspruchlos, einsam, unbekümmert um Lauscher, wie die Nachtigall in stiller Berborgenheit des nächtlichen Sains.

Unfre Luife hat nicht vergebens gelebt; der schönfte Ruhm eines Sterblichen! — Wie sie einst Engel der Familie, Engel der Leidenden war, wird sie nach ihrem Tode noch der Engel der Armen und Leidenden.

Alfo an's Berf! - Nicht langer mit Berausgabe der Gebichte und Compositionen gefaunt!

Marau im August 1843.

Seinrich Bichoffe.

Ginleitendes.

In unferem Deutschland haben Philosophie, Malerei, Zonfunft und Poefie auch ihre vorübergebenden Moden. Man will fich auszeichnen, glangen, gefallen. Man philosophirt und malt, fingt und bichtet, weniger aus Trieb und Drang des eigenen Gemuthes als aus Luft , Goldfpenden oder Bewunderung zu ernoten. Bielleicht find fcon barum die in den folgen= den Blattern mitgetheilten Lieder und Dichtungen eines jungen, liebenswurdigen, fruh in die ewige Beimath übergegangenen Madchens einiger Unimertfamteit werth , weil fie durchaus nicht fur die lefende Belt , bochftens fur einzelne Freunde und Freundinnen, fondern, man mochte beinabe fagen, unwillfuhrlich, als Rlange des innerften Befuhles bervorgetreten find. Egloff war feine Runftdichterin , fondern reine Daturdichterin ; und Bedanten und Empfindungen, welche fich vor ihr unab= fichtlich in Bilbern geftalteten, waren treue Abfpieglungen der reinften weiblichen Geele.

Dem Grundwefen der Dichtungen unferer Luife entfprechen auch die Formen, in welche diefe eingefleidet find. Gleich fern von Steifheit und modifchem Aufpute bleiben fie in allen Berbaltniffen einfach, naturlich, und wenn auch mancher an ihnen bie und da die Feile der Schule vermiffen fann, fo wird boch ber Rundige die Barmonie, in welche fich fchon in der Tiefe eines mabrhaft dichterifchen Gemuthes der Bedante geftaltet, überrafcht und vielleicht reiner vernehmen als es bei der außern Glatte fo vieler Bedichte einer reflektirenden Runft der Rall ift. Benn fur diefe innere Sarmonie Luifens Dichtungen nicht fo auffallende Belege bilden, wie folche in Bettinens Schriften in ungebundener Rede fich vorfinden, fo verdienen fie boch einige Beachtung und bier ift die Bemerfung am Plate, daß Luife gegenüber den gefallenen Minten, daß diefe ober jene gewählte Form nicht unter die Mormen der Schule paffe, fur fie bas Recht zum Sein in Unfpruch nahm und vertheidigte. Bie batte Diefes gefchehen fonnen, wenn fie in Betreff der Barmonie nicht gleichsam ihr Ohr mehr nach Innen als nach Mugen belaufchend gewendet hatte?

Rönnen und wollen Luifens Dichtungen nicht als goldene Mepfel aus dem Besperidengarten der Runftdichtung erscheinen, können und wollen sie fein Aufsehen in der Geschichte derselben erregen, so sind sie nichts desto minder labende Früchte und namentlich in unsern Tagen von Bedeutung für das Leben. Es scheint die Borsehung zu lieben, aus der Zerriffenheit einer sich selbst überhebenden, die Grundlage des Gemuths dem-selbstigen Berstand mehr oder minder ausopfernden Zeit die Pennaten des

inneren Friedens des Menschen, das ewige Feuer des Glaubens, der Liebe und der hoffnung in den Tempel hehrer reiner Beiblichkeit rettend und bewahrend zu flüchten und dort der sorgenden Treue edler Bestalinnen anzuvertrauen. In Luisens ermuthigenden Erscheinung begrüßte ich stets eine solche Bestalin
und sah in die Gegenwart und Zukunft getrost und vertrauend,
und dieß um so mehr, da alles Schöne und Edle in Luisens
Sein ihr als Angebinde von der Mutternatur gleichsam aus
erster Hand in die Wiege gelegt wurde und dieser Wahrnehmung die Ueberzeugung zur Seite ging, daß die Mutternatur
nicht einseitig und nicht stiesmütterlich versahre. Mögen die
Mütter und Töchter in dem engern und weitern Vaterland auf
Luisens Stimme hören, die aus der beseligenden Ersahrung
ihres ganzen Lebens zu ihnen spricht!

Db es für Luise fordernd und wunschbar gewesen ware, daß ihr das Schickfal die Deipe höherer Bildungsanstalten gegönnt hatte? Diese Frage will ich hier nicht untersuchen und nicht entscheiden. Es muß dankbar anerkannt werden, daß in Berbindung mit der Erziehungsanstalt für Blinde in dem nachebarlichen Jürich durch die häusliche Erziehung der Mutter die Einfachheit und Reinheit von Luisens Naturbegabung wie ihre helle Glaubensfreudigkeit an die einfachen Bahrheiten des unvergänglichen Bortes des Welterlösers ungestört und ungetrübt bewahrt wurden. Bohl hatte die Beihe höherer Bildungsansstalten ihrem Geiste größere Manigfaltigkeit und ihren Dichtungen mehr Zierde und Künstlichkeit, nie aber ihrem Wesen eine reinere höhere Naturlichkeit verleihen können. Wer bürgt dafür,



daß, wenn man Luifens schöne Natur in das Treibhaus der Schulwiffenschaft des Tages verfest hatte, ihr nicht das Loos des Alpenröschens zugefallen ware, das nur auf feinen Felfenhöhen zufrieden blut und gluht, in dem Blumenbeet des Runftgartners aber seine Blatter fentt, wellt und gleichsam in einem heimweh vergeht?

Um das Berdienft der Bewahrung und Entfaltung von Luifens Maturbegabung gebubrend zu vertheilen, barf nicht überfeben werden, einerfeits daß Luife nach ihrem achten Lebensjahre nur ungefahr 18 Monate in der fo ju fagen noch neuen Blindenerziehungeanstalt in Burich weilte, anderfeits daß ihre Mutter bei dem uber ihrem verftandigen , raftlofen Gingreifen in das Bewerbeleben waltenden Gottesfegen fo vielfaltig durch ftil= les Bohlthun ein edles, gottergebenes, aber auch oft verfann= tes Bemuth beurfundete ", Meine Rinder, feid arbeitfam und vergeft die Urmen nicht! "war der gange Inhalt ihres Tefta= mente und ungeachtet der Bunft des Blude hinterlief fie, in allem einfach, feinen Schmud von Gold und Edelfteinen, aber einzelne bei diefem oder jenem Greignif auf einzelne Papierftreifchen hingeworfene Bedanten und Betrachtungen, die, in Thaten umgefest, die iconfte werthvollfte Bierde des Bergens bilden. Fur den 3med diefer Blatter mag bie Unfuhrung folgender Spruche genugen: " Dicht Gold und Gilber, fondern nur die Liebe und bas Bertrauen gu Gott geben bem Menfchen bie Bufriedenheit. " - " Gine ichwere Prufung fur eine Mutter, ihr Rind fo leiden feben , ohne ihm helfen gu fonnen. Du, lieber Gott, fannft einzig belfen in der Roth. 21ch, ja , bilf

meiner Luife und verlaffe fie nicht in ihrem Leiben! Doch bein Bille geschebe ! " - 1834. -

Durch biese Andeutungen über das Leben und Wirken der Mutter unserer Luise will ich nicht eine Blume des Lobes auf die Gruft der Seligen streuen, sondern einzig und allein, im Sinblic auf unsere Naturdichterin, den Boden, auf dem ihr Wesen erwachsen, bezeichnen und den Bilbungskunstlern den Bint und ein sprechendes Beleg geben, wie schön und herrlich es sich lohnt, tuchtige Mutter dem Baterlande zu bilden und zu wahren.

Die die Belt und ihre Erfcheinungen in Bemuth und Beift ber Sebenden fich wiederfpiegelt, bas ju fchauen bietet jeder Mugenblid bes Tages genugfamen Anlag; aber bochft fpar= fam fommt die Möglichkeit zu folcher Bahrnehmung in Bezug auf Blinde vor. Bollte man bier, um das Erfcheinen diefer Blatter als eine Urt von Ueberflußigfeit barguftellen, mich auf die Werke bes Dichters Pfeffel verweifen, fo habe ich nur gu entgegnen, daß Pfeffel erft in feinen gwanziger Jahren, nach bem Benufe ber verfchiedenen Bildungsanftalten bas Licht ber Mugen verlor. Luife vermochte von ben erften Zagen nach ihrer Beburt bis gur Stunde ihres Dahinfcheidens taum einen hellen Schimmer ohne alle Umriffe nur mit einem ihrer Mugen gu bemerten, fo bag fie als blindgeboren betrachtet werden fann. Mehrfache Untersuchungen erprobter Mugenarzte wiefen bie Un= abmendbarfeit diefes ihres Uebels aus. Dem Seelenforfcher werben baber Luifens Dichtungen willfommnn fein und man wird ihr , die fur ihre Gemalde ben Pinfel vorzugeweis in die Farben der Lichtwelt taucht, die Aufmertfamfeit nicht verfagen tonnen, aber auch das öftere Wiederholen einzelner Bilder in den pfychologischen Berhältniffen der Blinden gegrundet finden.

Luifens erfte poetifche Berfuche fallen in ihre fruhe Jugendgeit. Ohne irgend eine Unleitung und ohne eine außere bewufte Unregung beschäftigte fie fich mit benfelben langere Beit im Stillen, bis einft in einem froblichen Mugenblid in einem fleinen vertrauten Rreife fleine Stegreifverfe bin und ber gewech: felt murben . auch fie ihre fleine , aber befte Beifteuer lieferte und fo ihr Talent verrieth. Gingelne ihrer erften Berfuche mer: ben noch unter ben Papieren ihrer Familie aufbewahrt. Der von dem garten vierzehnjährigen Madchen gemablte Stoff des erften aufgefchriebenen Berfuchs bat mir fchon oft ein Ladeln abgewonnen: es befteht berfelbe nämlich in " Lob und Preis des alten Beren Betters", eines Mannes aus alter guter Beit, der als Sauptmann in frangofichen Rriegebienften geftanden war. Bon Beldenthaten war da nichts ju melden und Luifens fleine Leier mare wohl auch fur folche ju gart und ju weich gewefen. Den Rern des Berfuche bildet die Unerkennung der Dankbar= feit des Befeierten, welche er gegen feine verarmten Eltern durch vielfältige Unterftugung berfelben aus feinen Golderfparniffen an ben Tag gelegt batte. Durch diefen Rern wird der Stoff, fo febr er anfänglich befremdet, Luifens Bemuth wieder nabe ge= legt und diefes tann an dem Kriegsmann, wie eine edle Rebe an dem Stabe, empor ranten. Dachdem in dem Berfuche die militarifche Laufbahn des Beren Bettere umftandlich gefchil= bert ift, wird ruhmend erwähnt, daß er in dem vielfach

lodenden Frankreich das Gebot des herrn: du follst Bater und Mutter ehren, auf daß es die wohl ergehe auf Erden, nicht aus den Augen gelaffen, und als Gotteslohn für die Beachtung feiner Kindespflicht fein heiteres zufriednes Alter erklärte, Luife schlieft dann ihr Loblied mit folgenden Worten:

Dieß ift nun die Geschichte Des Menschen, den ich ehre, Und bessen Beispiel auch Bon Tag zu Tag verehre. O Gott, gieb mir nur Gnade, Bufriedenheit wie ihm, Und laß mich auf dem Pfade Die Eltern lieben, sie auch ehren Und solgen ihren edlen Lehren!

Luise gehörte in ihrer äußern Erscheinung zu den liebenswurdigsten anziehendsten Menschen. Sie wollte in keinem Falle anders oder mehr scheinen als sie war. Ob ihr auch die Augen,
diese Spiegel der Seele fehlten, so war doch ihre innere Aube,
Schönheit und Würde über ihrem anmuthigen Antlis ausgegosfen. Einsachheit und Reinlichkeit waren so zu sagen der einzige
Schmuck ihrer Bekleidung. Sie liebte die häuslichen Arbeiten,
nähte, strickte, spann und waltete in dem väterlichen Badgasthof, dem Stadhof, während der Sommerzeit mit auffallender
Sicherheit als Aussehrin über die kleinen Wirthschaftsvorräthe,
die den Bediensteten stets zur Sand sein mußten; rührend bedauerte sie oft, ihre wielbeschäftigten Ettern, in ihrem Gewerbe
nicht durch umsakendere eingreisendre Thätigkeit unterstügen zu

tonnen. Ihr Berg war obne Ralich und darum offen, vertrauend , hingebend; ibr acht weibliches, immer findlich reines Bemuth fublte fich von ber unschuldigen Welt der Rinder innig angezogen; da die Ratur mit ber Blendung ber Mugen ibr. wenn nicht verfagte, doch erfdwerte, felbft Mutter gu werden, fo war es ibr in ben letten Lebensjahren ein lieber ichmeichelnder Bedante, ju einer Urt von Pflegemutter der garten frub dahingewelften 3da, des erftgebornen Madchens ihrer Schwefter au werden. Belehrung war ihr willfommen; fo viel in ihrer Möglichkeit, fuchte fie fich diefelbe felbft ju verschaffen und es war unter anderm artig angufchauen, wie fie, eine Freundin der Blumen, befonders der fleinen Rofen und der Beilden , die vom Samenforn an machfenden und bann wieder welfenden Pflangen mit ihren garten Fingern von Tag gu Tag unterfuchte . um fo ein Bild von dem Leben derfelben fich ju erfühlen. Gie faßte leicht und fchnell auf und ihre Urtheile waren ficher , tref= fend. In Diefer letteren Begiebung fiel am meiften auf, daß fie, die Blinde, im Rathe der Frauen über die Farben, die diefe oder jene fur ihren entfprechenden Ungug ju mablen batte. fo vollgultige Binte ju geben wußte. Gie liebte im Stillen und in der Burudgezogenheit zu walten und war allem Auffehenerregenden abhold. Go rubrend fie ihre Dichtungen vorzutragen wußte; fo ficher fie war, einen guten Gindrud nicht gu verfehlen, fo hatte fie benoch ftete vorgezogen, begbalb unange= fprochen zu bleiben. Bon des Tages Luft und Saft, Diefes oder jenes geistige Erzeugnif noch tintennaß der Deffentlichkeit au übergeben, war fie ganglich frei, fie fab ibre Dichtungen

nicht einmal gern auf verfchloffenes Papier gebracht. Rur dringendes von ihr faum abzumehrendes Erfudjen machte es möglich, daß bis gum Jahr 1823 drei oder vier ihrer Dichtungen öffentlich erfchienen und den in oben bezeichneter Beit vorgenommenen Drud eines Theils derfelben ließ fie, immer noch mit innerem Biederftreben, gefchehen, als man fie nberzeugt batte, wie febr von mehreren Seiten wiederholte Machfragen ihrer Befannten und Freunde das Berlangen der Berausgabe ihrer Jugendarbeiten ausgesprochen hatten. Go giengen diefe garten Bluthen, beinabe wider den Billen ihrer Pflegerin dem ftillen beimifden Garten entriffen, in fremde Sande uber und ihre offentliche Ericbeinung war vor allem aus ein frommes Opfer findlichen Behorfams, das Luife dem Wunsch ihrer Eltern dargebracht, eine beilige Gottesgabe, die fie in den Schoof der leidenden Menfchheit niedergelegt hat. Luife wollte anfanglich diefe Sammlung als ein Scherflein auf den noch blutenden Altar bellenifder Freiheit darbringen, doch diefen Bedanten überwogen die Stimme der Ur= muth und des Leidens in eigener Mabe und der Umftand, daß gleichen Mugenblid eine Musenpriefferin im Mordweften der Schweig, ihre fruh dahingefchiedene Freundin Cophie Rie chard : Schilling in Li eftall , ju diefem eblen Bwede ihre Bedichte unter dem Ramen: Opferblumen in Bafel bei Schweige haufer drucken lief. Luife bestimmte den Ertrag des Drucks der Unterftugung der ju den Beilquellen ihrer Baterftadt Baben pilgernden, Genefung fuchenden armen Rranten ohne Rudficht auf Beimath und Confeffion derfelben. Sier muß die ichone Be-Scheidenheit erwähnt werden, mit welcher fie es ftete abaulebnen

fuchte, daß ihr Dame und ihre Schenfung dem den Bobltbatern der Badarmen geweihten Denfftein eingegraben werde. Beiter in Beift und Bemuth, theilnehmend in Freud und Leid, in allen Berhaltnigen edlen Gleichmuth bewahrend, befcheiben, fanft, gefällig, die Mitfprechenden auf das halbe Bort bin verftebend, und felbft ihr fremde Meinungen von der beften Seite auffaffend, war fie eine burchaus freundliche und anmuthige Befellichafterin; ihre Befelligfeit mar jedoch gerne auf einen fleinen Rreis erwunschter Perfonen befchrantt , der fowohl einige altbemahrte Freunde als auch jungere Befanntichaften, ju benen der vaterliche Bafthof auch bie und da laftigen Unlag gab , umfaßte. Luifens feliger Beift durfte gurnen - er verzeihe mir den Musdrud! - wenn ich bier vergeffen wurde der ihr ftets willfom= menen, erheiternden und in manigfacher Begiehung fordernden Unterhaltung besonders zu erwähnen, deren fie fich im Laufe mehrerer Jahre fo gu fagen täglich gu erfreuen hatte von Seite des feingebildeten ausgezeichneten in Baden jest noch mit tiefem Dant genannten Lehrers Berrn Federers aus dem Rt. St. Gallen, des herausgebers von Luifens Gedichten im Jahr 1823, wie auch von Seite des Beren Dr. Safchers aus Bafel , welcher ei= nen herrlichen Schat der Lebensweisheit in feinen Erinnerungen aus Salle und Berlin aus den vertrauten, befreundeten Rreifen eines Schleiermachers, eines Steffens, eines Barnhagens von Enfe und eines Chamiffos bewahrt und welcher in feiner beleb. ten manches fchabbare umfchliegenden Baterftadt in felbftgemabl= ter Ginfamteit die Rlarbeit feines Beiftes und die Innigfeit feines Befühls fur das Bute und Schone des ihn umgebenden,

aber nicht aum thatfraftigen Gingreifen angiebenden Lebens flets fort ju pflegen weiß. Benn Barfchere Rame in der Balle ber Freundschaft , der Liebe und der Achtung , welche Luife in ihren Dichtnngen errichtet bat, fehlt, fo fann bieg als eine garte Strafe angeseben merben, die biefer fich von ibr, die ibm innigft jugethan war, felbft jugezogen bat: er fprach in der Unterhal: tung mit ifr bie und da feine den Frauendichtungen im allge= meinen nicht zugethane Unficht aus. Satte er daburch fie auch veranlaft, ihm von ihrem fortgefesten dichterifchen Balteu feit 1823 ftete ein Bebeimniß ju machen? - Alles Mechte, Gute und Schone mar Luifen ein Entguden, gleichviel, ob fie es bei einzelnen Menfden oder gangen Bolfern, in der Butte bes Armen ober auf fürftlichen Thronen fand: fie begrufte es mit den beften Tonen ihrer Seelenharfe. Das hochfte Biel des Lebens fchien ihr im Menfchenglud durch gemuthliche Beredlung und in gemuthlicher Beredlung durch findlich frommen Glauben, ber flar und warm Beift und Bemuth augleich befriedigte, au liegen.

Die Grunblage von Luifens gangem Leben war die Bemuthlichfeit und wo diefe im Leben der Einzelnen und der Bolfer waltet, herrschen Friede und Ruhe in ununterbrochener Gleiche
förmigkeit im allgemeinen fort und fort. Es ist demnach nicht
befremdend, wenn ich nur zwei Ereignisse besonders herauszuheben vermag, in denen Luisens Leben besondere sie begludende
Wendungen erhielt. Diese Wendungen gingen von zwei gleiche fam nur durch die Gunst des Bufalls in ihre Nahe geleitete
beutsche Manner, von Mathison und Effter aus. In dankbarer Erinnerung an den Ginfluß dieser Manner auf die Entwidlung und Fortbildung ihrer Anlagen gur Dicht = und Contunft bliez ben diese Namen stets von ihr gleich hochverehrt und es ift Pflicht bei ihnen einige Augenblide gu verweilen. Ich erfülle diese Pflicht um so freudiger, weil die Schilderung der Berhältnife dieser Manner zu Luisen, von diesen selbst ausgegangen und in ihren Schriften enthalten, die schönften Belege für die Richtigkeit meiz mer Ansichten über unsere Luise bildet.

Luife betrachtete ftete die Poefie als eine treue Lebensgefähr= tin , die ihr die duntlen Tage ihres Dafeins mit reinem Glang ju erheitern bestimmt fei, fie nahm fie als ein beiliges Befchent von Gottes Baterliebe danfbar an und verwaltete daffelbe mit reinem Bergen und reinen Sanden, ale eine treue Priefterin. Mehrere Jahre verliefen über ihrem ftillen Dienfte; fie jog aus demfelben als ichonen Gewinn die Freude reiner Gelbftbefriedigung, allein lange batte fie ein Buverficht gebendes ober berichtigendes Urtheil von einem anerkannten Runftverftanbigen au Sie hatte bereits das fiebengebnte Lebensjahr gurudge= legt als bas gunftige Befchicf ben in ber Schweiz und in Deutschland hochverehrten Dichter Mathison im Gefolge des Berjogs Bilhelm von Burtenberg und feiner Familie auf ihrer Reife uber Burich nach Baben und von da uber Genf nach Rlos reng im Jahr 1819 in den Gafthof ihres Batere führte. Bab= rend feines mehrere Wochen daurenden Aufenthalts borte er die Deflamationen der Berfafferin an, beurtheilte ihre Arbeiten und wurde durch feine freundschaftlichen Bemerkungen gu einem Gi= derheit gebenden Fuhrer in dem fleinen Seiligthum ihrer Dich=

ungsweife. Es fam mir immer wunderbar vor, daß gerade Mathison als solcher Führer erscheinen mußte; seine Dichtungen enthalten Grundelemente, die in Luisens Liedern sich wiederfinzen, ja diese können gleichsam als eine Ergänzung und Erweiterung von jenen betrachtet werden: Mathison malt Landzschaften, über die er so anziehend den Dust der Wehmuth auszugießen versteht, Luise dagegen gibt Seelengemälde, über des nen der wohlthuende Lichtstrahl der Justriedenheit waltet oder der Hauch des Geistesheimwehs nach dem begern Aaterlande so labend und heitermuthigend weht. So konnte das Urtheil von Mathison, dem Geisteswerwandten, auf Luisens Dichtungsweise und auf ihre daraus erblühende Lebensfreude nicht nur nicht störend einwirken, sondern es mußte dieselben in jeder Beziezbung fördern.

In Mathisons "Erinnerungen" | f Bb. 7 feiner Schriften. Burich 1829. | findet fich eine Beschreibung dieser oben angedeuteten Reife, in welcher auf Seite 161 — 163 der fur Luise so gludlich nachwirtenden Begegnung auf folgende Beife Erwähnung gethan wird:

"Frau Egloff, unfere Wirthin, hat eine siebenzehnjährige Tochter, die feit ihrem dritten Lebenstage des Gesichts beraubt und folglich so gut als blind geboren zu betrachten ift. Alle Blinde, die mir noch im Leben begegneten, waren frohen und heitern Sinnes, vor allen huber der Naturforscher, und Pefel der Dichter. Nicht so die Harthörigen. Nur mit Ausnahme des weisen Bonnets, fand ich diese fast immer mismuthig, finsster und nicht selten im Kampfe mit Lebensüberdruß. Die blinde

Luife Egloff ift froblich wie ein Rind, das auf bunter Biefe alle Blumen gerne mit einem Griffe pfluden mochte Schon frubzeitig legte fie ein entichiedenes Salent gur Dichtfunft an den Zag. Much jog fie die poetifche Lefture jeder andern vor. Mur thaten ihrem feinen Behörfinn die Borlefer felten Benuae. Den meiften ihrer Dichtungen gab fie Iprifche Form. Mehrere Lieder, die fie harmonifch und anmuthig vortrug, zeichnen fich durch tiefes Befuhl , religiofen Sinn und befonders durch wohl= tonende und richtige Berfifitation vortheilhaft aus. Bor der volligen Ausbildung fagt fie nie ein Bedicht in die Feder. Meine fleinen Rritifen wurden dantbar und freundlich von ihr aufgenommen. Bon aller Poefie abgefeben, gebort Luife, vorzuglich durch reinen Tugendfinn , garte Weiblichfeit und wiffenschaftliche Renntnife, die eine treffliche Ergiehung voraussegen, in der fitt= lichen Belt gu den febr erfreulichen Erscheinungen. 2118 Unden= fen an die intreffante Blinde , deren findliches Wohlwollen mir fo lieb und erwunfcht war, moge eines ihrer Lieder, das fie den Jag vor dem Abschiede mir diftirte, bier eine Stelle finden:

### Der Mbend.

## Siche Geite 48 biefer Sammlung.

"Auch der herzogin war es immer eine rubrende Freude, Luifen ihre Gedichte felbst herfagen zu horen. Befonders ergreifend fand fie die Ermunterung an die Jöglinge der Blindenanzitalt in Jurich und vorzuglich gelungen eine Umschreibung des Baterunfers."

Ich halte es fur überflußig, noch befondere hier von den wifenfchaftlichen Rentnifen, welche Mathifon unfrer Luife beilegt,

ju fprechen, indem die Berichtigung Diefes Musdrud's aus un: feren fruberen Betrachtungen jur Genuge hervorgeht.

Die Schilderung der Entfaltung von Luifens Anlagen gur Contunft ift in den in Schleufingen 1837 erschienenen, von dem Dichter Bechstein herausgegebenen "Jahrten eines Muffanten" enthalten. Die in diesem Werke vorkommende "Blinde Dichterin" ift unsere Luise, und von ihr heißt es in demselben:

"In meinem mufifalischen Wirfungefreife machte mir vor allem ein Unterricht bobe Freude , auf den ich ftola fein werbe , fo lange ich lebe. In meinem Wohnort Baden lebte ein Madchen , welches die Natur mit den fconften geiftigen Fabigfeiten ausgestattet, aber ihr das Augenlicht verfagt hatte. Der Bufall wollte, daß ich in ihrem vaterlichen Saufe und mit ihr befannt ward , und bald entdedte ich in ihrer Unterhaltung fo viel Doefie , fo viel richtiges Urtheil uber Mufit, und eine fanfte mabr= hafte Engelsfeele, wie fie nur immer in einem reinen weiblichen Bergen die Befühle, Empfindungen und die Gindrude der Augen= welt gur Doeffe erflaren fann. Befonders liebte Luife ben Befang, allein fie fang nicht, in der Meinung feine Stimme gu haben. Dennoch fchien es mir, daß fich ihre Stimme gur vollfommenen Mitftimme werde ausbilden laffen , und fo machte ich ben Berfuch , mit ihr ju fingen. Geft gitterten ihre Cone nur gang fcuchtern aus der Bruft, die der Liedergott mit tonendem Finger befeelt batte, Luife hatte nicht nur Stimme, fondern auch Unlage jum Befang. Beldje Freude fur mich, welche Freude fur bas ungludliche lichtlofe Madden, das nun die fufe Soffnung begen durfte, den eignen Liedern Tone gu geben und im Gefang

Rube , Frieden , ja den Simmel ju finden , den ihr alle Erdenauter, mit benen fie von Blud reichlich bedacht war, nicht gu geben vermochten. 3ch war es, der erforen war, Luifen biefe felige Befriedigung ju geben und ich gab fie ihr. Bohl mußte ich mir eine eigene Methode des Unterrichts bilden, lange bachte ich daruber nach, wie ich ihr ben Mufifunterricht ohne fichtbare Notenzeichen fo leicht als möglich machen fonne, boch ihre Unlagen tamen mir gu Gulfe. Mit unglaublicher Raffungegabe begriff fie alles und entwickelte in der Beit eines Jahres fo viel Befchicf im Rlavierfpielen, daß fie Bewunderung erregte war hinreißend, guifen fingen gu boren. Man vernahm in ihrem Befang nicht Tone aus diefer, fondern aus einer andern Belt. Ihre eigenen Liederdichtungen begabte fie mit Zonen und fchwebte auf den Engelflugeln des Befangs in feligen Befuhlen nach jen= feite binuber und dabei umfloß himmlifche Bertlarung ihr liebes , boldes Ungeficht. Bie oft drangte fich diefes Madchen im Befuhle ihres Bludes an meine Seite, drudte mir mit Entauden die Sand, um ihren unendlichen Dant mir auszudrucken, und fühlte fich im Befit der Lieder, die fie fang, gludlich und gufries den, gern vergeffend, daß graufam die Ratur ihr das Augenlicht verfagt hatte.

Das reizend fiille Familienleben in der Sphäre diefes irrdischen Engels gewährte mir die zufriedensten, feligsten Stunden; ich fühlte mich wohl und heimisch und flüchtete gerne zu diesem Afple, wenn mich zuweilen kleinliche Berhältnife, Philisterei und Brodneid rauh und unfanft in meinem freudigem musikalischen Wirfen ftorten, Luisens Gesang und Spiel war die

Davidsharfe, die Born und Unmuth befeitigen und befänftigen fonnte. Doch diese Damonen bedrängten mich selten; war auch manches anders, als es hätte sein können, so gestehe ich doch gern, daß kein Land und keine Berhäitnisse mir jemals befer gefallen, mich individuell mehr angesprochen haben als die Schweiz und die schweizeischen, abgesehen von den Naturreizen, mit denen jene Gegenden vor der Mumacht bevorzugt wurden. Hie fand ich eine zweite schönre Heimath und sehnte mich nicht, sie zu verlaffen. Ueberall war reges Leben, Antheil an allem, was Land und Bolf und Berfassung betraf, freie Rede, freie Rüge, freie Bertheidiaung.

Go hatte ich denn die Rube und den Frieden gefunden, nach fo mancher Brefahrt , nach manchem Schmerz , nach mancher truben Erfahrung. 3ch ftand am Biele. Satte ich doch einen ftets erfehnten willfommenen Wirfungefreis, eine nupliche Thatigfeit, ein mit Erfolg und Beifall gefrontes Streben; nicht minder lebten mir in meiner neuen Beimath aditbare und treue Freunde, es fehlte mir nichts mehr, als der eigene Beerd. Manch= mal, wenn ich mit innigem Wohlgefallen Luifens feelenvollen Liedern laufchte , fam mir der Gedante, ob ich nicht diefes en= gelreine Berg mir noch inniger gewinnen folle? Meine Berbalt= nife, meine Schicffale hatte ich in fill traulichen Stunden ibr langft enthullt, fie hatte mit mir geweint, fich fur mich geangftet, fur mich gelebt und wohl aus innerfter Seele fur mich gebetet. Gie faßte alles poetisch auf, jede Erscheinung verkorperte fie in ein Gedicht und ihre Lprif war meift fangbar. Bieles fomponirte ich, fang und fpielte es Luifen auf dem Clavier vor,

und durch dief wiederholte, fur betde Theile troftvolle, das Gefuhl befriedigende Beifammenfein fchlang fid bas Band ber innigften Buneignng um unfere Geelen und Bergen feft. Alle Berbaltnife der liebenswurdigen Dichterin waren fo geftellt, daß in Bezug auf Meußerliches der Mangel des Befichts mich nicht hatte abhalten durfen, um ihre Sand zu werben. Meinen in die Ferne fo oft und gern fcweifenden Ginn fehlte gerade eine Feffel, die mich mit freundlicher Gewalt an die Gegenwart nnd am einmal ergriffenen bielt. Lange fann ich bin und ber, lange prufend, lange überlegend, lange mablend. Es blubten an meinem damaligen Lebenswege viele Alpenrofen. Man begt Borurtheile gegen Dichterinnen; maren alle, wie jene Luife, fo mufte man fie gleich Beiligen verebren. Aber freilich, die Blinde in ihrer Abgeschiedenheit, und von blutsverwandter Liebe auf den Banden getragen, fannte nicht die Gitelfeit, nicht die Ruhmfucht, auch nicht die Schattenfeiten des literarifchen Dirfens. Sie blutte wie eine einfame Blume des Bebirgs und fang wie eine geblendete Rachtigall wonne= und wunderfam. Dag fie nichts erfuhr von fritifcher Erbarmlichfeit und nichts erlitt vom afthetifdem Dobel, das machte fie febr gludlich. Dte schamlofe Naturlichkeit, die felbftfuchtige Rofetterie, das Wohlgefallen am Tagestreiben und an der Tagesluge , das pofferliche Saften nach litterarifdem Eflat, das Berläugnen jeder garten Weiblichkeit, welches alles von einigen modernen Dichterinnen und Schriftstellerinnen aufgeboten worden ift, um einen zweidentigen und ephemeren Beifall der Gleichgefinnten und Berbundeten ju erhafden, war ihr bollig fremd. Gie war rein, acht

weiblich, sinnig gemuthlich, gottergeben. Unfer Berbaltnist nahm ganz den Charafter eines geschwisterlichen an, dennoch übte ihr anziehendes feelenvolles Besen auf mich den größten Zauber aus, ich fühlte mich selbst reiner und bester in ihrer beseligenden Rabe, hatte oft zu ihren Füßen, oft an ihre Brust sinken mogen. Immer aber hielt mich der Genius ihrer würdevollen Jungsfräulichkeit von jeder Ungartheit zurud. Oft auch hatte ich ein Wort auf der Lippe, das entscheidend für meine ganze Zukunft geworden ware, wenn ich es ausgesprochen hätte.

Mit gang befonderer Borliebe fang Luife ein von mir tomponier= tes Lied , defen Anfang hier fiebe:

Irgend und irgend im Bald Blübet ein Rofelein, Lieblich von Farb und Geffalt, heimlich allein.

Wenn ich das Röslein feb, Singet mein Herz! Juchbe! Seifa! Sallob! Beifa! Juchbe!

So weit unfer Elfter, der fahrende Runftjunger. Wenn diefer mir theure Mann in feiner Runft den gangen himmel, nicht nur eine beseligende himmelsgabe fur Luise erbliden will, so ist mit ihm gewiß nicht zu rechten : eine folche Ueberhebung ift den fur ihr Fach hochbegeisterten gewöhnlich eigen. Dhne mein Juthun wird der ruhige Beobachter von Luisens innerem Wesen die Wahrheit schauen, daß der himmel so rein und klat,

wie die Sonne in einem See, nur in dem gangen tiefen Wefen von Luifens Natur sich ihr wiederspiegeln konnte und daß die lieblichen Geschwistern: Dicht= und Tonkunft diesen ihren Spiez gel nur feiner zu schleisen vermochten. Liegt doch der sprechenste Beweis für meine Unsicht darin, daß gerade in dieser Beit die schönsten Rlänge der Sehnsucht nach dem Jenseits aus Luisens herzen hervorklangen, wie Elster schon und wahr selbst berichtet

Elfter wurde nach einem Aufenthalt von wenigen Jahren aus Baden weg in feine heimeth von der fußen Pflicht alter Liebe gurudgerufen Er hatte den Glauben ganz aufgegeben, daß ein Röschen fur ihn blube und doch war Luifens Gefang vom Röschen im Walde fur ihn der Gefang einer Seherin. Raum war einmal diefer Gefang aus Luifens Munde verschollen, empfing der in sich vertieft, gedankenvoll sich entfernende die frobe Bottschaft, daß seine erste Jugendliebe, die in äußerem Drang fur ihn verloren schien, fur ihn wiedergefunden sei. Röschen war der Name seiner herrlichen Geliebten.

Bei der Schilderung des Abschiede von Baden ermant Elfter unferer Luife noch einmal : feine Borte lauten :

"Bon manchem Freund that mir ber Abschied schmerzlich weh, am wehsten von Luisen. Doch ber Segen dieses Engels begleitere mich; ich weiß auch, daß ich in ihrem Andenken fortzlebte Sie ist fruh abgerusen worden. In einer Nacht hörte ich dreimal ganz deutlich meinen Namen rufen, acht Tage nacht her kam die Nachricht ihres Todes in derselben Nacht, die ich aufgezeichnet hatte. Mein Name war ihr letter Seufzer."

3ch bedaure, daß Elfter feiner fruberen Schilderung feines

Berhaltnifes ju Luifen in den zwei Schluffagen der Abichiede. ermabnung feine achte, murdige Rrone aufgefest bat. Ich bedaure diefes nicht blog barum, weil burd diefen Bug ins Abendtheuerliche, Sinnlichmpftische Die Naivitat, Reinheit und Bahrheit feiner Runftleridille vernichtet, fondern weil durch ibn fo dem tiefen innren Wefen Luifens einigermaßen Webe gethan wird. Es fann bier nicht meine Unfgabe fein, meine Unfichten uber das "Runden" der Beifter ju entwideln, mir genugt an dem Boden des Reingeschichtlichen festzuhalten, um Elfters Berfeben in feiner Darftellung zu berichtigen. Luife fchied nicht in der Macht aus diefer Belt , fondern in den heitern Mittags= ftunden. 3d befand mich mit andern an ihrem Sterbebette, aber feiner der Unwefenden borte irgend einen Ramen uber Qui= fens Lippen geben. Ueberhaupt mar diefe von den größten Schmer= gen einer jahrelang andauernden auszehrenden Rrantheit umgeben in ihrer letten Lebengeit fo gu fagen gang fcmeigfam, alle perfonlichen Beguge aus der Bergangenheit ichienen ihr , ber lebenemuden , gang fern abguliegen , felbft Mufit und Dichtfunft waren mit ihren Reigen fur fie in den drei letten Lebensjahren in den Sintergrund getreten und fie ftellte fid dem Muge bes Beobachters wenn auch noch lebend gleichsam als eine von ber Erde im Beift losgetrennte bar, ein Buftand, ber bie und da felbft die feingebildeften, aber in dem fie umwogenden Erden: leben befangenen Sochbefreundeten nicht zu verfteben und au begreifen fchienen. 3ch bin überzeugt daß unfer Elfter dem Befen unferer Luife nicht Behe thun wollte und ich fann fur bas gerugte feine andere Quelle finden ale diejenige, welche in meiner Ansicht liegt, daß entweder die hie und da allzu lebhafte, in den Fahrten eines Mufikanten besonders den Schönen gegenüber etwas zu freikombinirende Phantasie des Berfaffers infolge unrichtiger Berichte und Aufassungen in eine irrige
Rombination gerieth oder aber, daß der Dichterherausgeber
Bechstein sich eine ihm romantisch erscheinende Erweiterung erlaubte, weil ihm die Künstleridille zu schön erschien, um sie mit
dem Abschied von Elster oder sogar mit Luisens Tod abzuschliegen, und er dafür hielt, daß sie werth sei, mit dichterischem
Geiste noch hinüber in das ewige Reich der Geister fortgesponnen
zu werden.

Befer als meine Botte es vermöchten, stellen Luisens Briefe an Elster von ihr, nach defen Abreise von Baden, in vertraute Feder diftirt, ihr Besen auf den einsachen, naiven, ja kindlich reinen Boden zuruck. Ich theile diese Briefe, auch abgesehen von dem angedeuteten Grunde, darum mit, weil ich glaube, den Lesern willkommenes zu bieten, indem sie daraus ersehen können, wie Luisens Wesen in gebundener und ungebundener Rede sich immer gleich ausspricht. Die Briefe lauten:

### Theurer, verehrter Freund!

Mur Sie konnen sich die unaussprechliche Freude denken, mit ber ich ihren lieben Brief empfing, denn nur sie kennen den warmen Antheil, den mein Berg immer an allen Ihren Schicksalen nahm; darum fehnte ich mich auch recht lebhaft, Nachrichten von Ihnen zu erhalten. Ich erkundigte mich fleißig bei herrn huber nach Ihnen, der mir dann sagte, was er durch herrn Reller erfuhr.

Es mar mir aber immer nicht genug und enft vor einigen Tagen außerte ich mich gegen ihn : Berr Elfter bat wohl die Schweig und ihre Bewohner gang vergeffen. Bie gern nehme ich jest biefen voreiligen Ausspruch gurud D wie wohl thut es mir, wenn gute Menfchen auch aus weiter Ferne mit Theilnahme und Liebe fich meiner erinnern! Das fuhlte ich , als man mir ihre freundachen Beilen vorlas. Ihr Undenten wird immer in meiner Seele fortleben und die lieblichen Befange, die Sie fur mich fomponirten, werden die froben Stunden recht oft in mein Bedadtnif gurudrufen , die ich an ihrer Seite in Erlernung derfelben aubrachte und die ich Ihnen wohl mandymal durch meine Unachtfamfeit verbitterte, obidon die Art Ihres Unterrichts fo geeignet war, meine gange Aufmerksamteit auf fich ju giebn. Die Lehren, die fie mir aus eigener Ueberzeugung gaben, mach. ten einen bleibendern Gindrud auf mid, als nur ein gewöhnliches mechanisches Treiben. Berr Suber unterrichtet mich mit unermudeter Geduld. 3ch nehme jest wochentlich zwei Stunden, außer diefen aber fomme ich nie auch nur jum Ginniben. Das geräuschvolle Leben des Sommers ift mir bierin nicht gunftig; ich verspreche mir jedoch mehr vom fommenden Winter , mabrend dem ich dann Belegenheit finde, mir felbft etwas fortzuhelfen, was ich auch gewiß thun werde, wenn es auch nur wegen Ihnen geschehen follte, damit Gie fo viele Beit und Muhe nicht vergebens an mich gewendet haben mogen. Die Mufit fann und wird mir manchen erheiternden Genuß gewähren.

Erlauben es ihnen ihre Gefchafte, zuweilen ein Lied fur mich in Mufit zu fegen und fonnen Sie mir dann dagelbe über schiden, so werden Sie mir dadurch eine große Wonne bereiten Sie kennen jest meine Stimme und wißen, was ich zu leisten vermag. Auch sprechen mich Ihre Rompositionen am meisten an. Berzeihen Sie, mein Freund, daß ich es wage, von ihrer Gute Gebrauch zu machen Die Auswahl der Stücke überlasse ich Ihnen ganz. Sie wußten es mir ja immer zu treffen.

Erft furglich erlebte ich wieder einen neuen Schmerg. herr Pfarrer Benter bewarb sich um die Pfarrei in Schöftland, die et auch erhielt. Dadurch wurde nun meine henriette wieder weiter von mir entfernt und an einen Ort verfest, an dem ich sie wohl felten oder nie besuchen fann. Ach welch trauriges Loos! Julest werden noch alle meine Freunde mir entriffen!

Wenn es ihnen möglich ift, im funftigen Jahre nach Baden zu kommen, so thun Sie es doch. Aber dann ja nicht, ohne Ihre Gattin mit sich zu bringen, die ich schon aus Ihren Erzählungen kennen und lieben sernte. Es wird mich erquicken, wieder ein Wesen um mich zu sehen, das fähig ist, mich zu verstehen. Ich will mich jedoch nicht auf die Erfüllung dieses Bunsches erfreuen, denn das Schickal zerkörte mir schon manche suße Hoffnung, daß ich mir vorgenommen habe, keiner mehr in meiner Brust Raum zu geben.

Bon meinen Bögeln, nach denen Sie sich nicht einmal erfundigen, wenn es gleich Ihre Pfleglinge sind, befindet sich der eine wohl, ich konnte aber keine Jungen von ihnen erhalten. Das Weibechen legte einigemal Gier, die immer leer waren, bis es zuleht starb. Nun suchte ich mir wieder ein anderes zu verschaffen, das ebenfals vergebens Gier legte. Jeht ist die Brutgeit vorüber. Sie fegen alfo , daß ich auch hierin feine Freude haben foll.

Nun leben sie wohl! Berzeihen Sie, wenn ich Sie durch mein Geschwäh ermude, nehmen Sie meine herzlichsten Gruße an Sie und Ihre liebe Frau. Ich bin mit Achtung Baden im Nargau im Nugust 1829.

Buch viele Gruße von meinen lieben Ettern, ferne Freundin L.
Prof. Teberer und huber.

#### Theurer Freund!

Ihr langes Gillichweigen beunruhigte mid wirklich febr . Schon mar ich geneigt ju glauben, mein Undenfen fei in bem Strudel der vielen Gefchafte, von denen Sie umgeben find, untergegangen. Wie wohl that es mir nun, gu horen, bag nichts von diefem Allen im Stande ift, den warmen Untheil gu ichwachen, ben fie an meinem Schicffale nehmen. Mit defto größerer Freude empfing ich Ihren lieben Brief, und daß bem= felben beigelegte fur mich in Mufit gefette Lied, defen freundliche Rlange mein Berg fo wohlthuend ansprechen und durch die mir gleichfam die unermudete Bedult , mit der Gie mich in diefer ichonen Runft unterrichteten, in einem boberen Lichte ftrabit. Doch nicht nur beim Ubfingen begelben , fondern bei allem , was von der harmonie der Tone mir beigebracht wird, errinnere ich mich an Sie. Sie waren es ja, der mich in das Reich der Zone einführte und fo ruft Alles, was auf diefem Bebiete gebeiht , Ihr Bild vor meine Gecle. Freilid, hat das, was fie

jest fur mich in weiter Ferne tomponiren und was Gie mir fchon fruber übergaben, einen doppelten Berth fur mich . darum lege ich bier mit Freuden brei meiner Bedichte : Wiegen= lied an Louis Richard, Morgengebet und Giner traurenden Mutter bei. Gie mogen felbft mablen, welches von ihnen fich am beften zum Befange eignet. Allein ich wunfchte auch etwas von Ihrer eigenen Muswahl aus andern Dichtern gu befigen , denn die liebliche Quelle ber Poefie fcheint fur mich gang verfiegen gu wollen. Aber laffen fie fich mit dem allen nur Beit, denn ich weiß wohl, daß man ju folden geiftigen Arbeiten weder ben Zag noch die Stunde bestimmen fann, in der man fie vornehmen will, fondern den Augenblick geduldig abwarten muß, der und in eine dazu gehörige Stimmung verfest. Es wird mir immer ein reines Bergnugen gewähren, wenn Gie mir guwei: len Radricht von Ihnen und den werthen Ihrigen geben tonnen-Dody glaube ich an Ihrer Freundschaft niemehr zu zweifeln. wenn id auch jahrelang feinen Schriftlichen Beweis von der Fortdauer derfelben erhalten follte Den fconen Plan, die Schweig zu bereifen, werden Gie wohl aufgeben mugen. Ihnen fchien es leicht, die Beimath noch einmal zu verlaffen; allein ich fühlte es voraus, daß ein bauslicher Rreis Gie immer festhalten werde. Ihre Gattin, die ich berglich gruße, hatte ich ebenfalls gerne fennen gelernt. Gewiß mare fie mir theuer geworben, ba fie Ihre Liebe in fo hohem Grade befigt. Run werde ich fie in diefem Leben wohl nie mehr mundlich fprechen founen und diefe Entbehrung gebort auch ju den fcmerglichen Leiden, Die mir die Sand des Schickfale auflegte. Muß ich nicht auf alles versichten, was mir noch einigen Genuß zu schaffen vermag! Doch ich will es mit ruhiger Ergebung thun und darin mein Glud suchen. Mit meinem Klavierspiel gest es langsam vorwärts und die allzugroße Schüchternheit, wenn ich mich vor jemanden hören lassen soll, will sich noch immer nicht verlieren, so sehr ich mir auch vorgenommen habe, sie zu überwinden. Ich wurde mir dadurch wohl oft Ihren Tadel zuziehn, wenn Sie noch mein Lehrer wären. Ich wage es, Ihnen hier ein kleines von mir gedichtetes und nun auch komponirtes Wiegenlied zu überschicken, welches herr Huber, der Sie auch freundlich grüßt, die Gefälligkeit hatte, niederzuschreiben, wobei ich bitte, mir die Fehler deßelben gewißenhaft anzuzeigen, damit mir ihr Urtheil zur Richtschnur dienen kann, wenn es mir später einsallen sollte, solche Bersuche zu erneuen.

Leben Sie wohl! Empfangen Sie meine und der Meinigen befte Grufe und behalten Sie im Andenten

Baben ben 31 Juni 1831.

Ibre

ferne Freundin 2.

Mancher Lefer durfte munichen, hier im Intrefe der humanität die Grundzüge der musikalischen Unterrichtsmethode, die unserer Luise gegenüber angewendet wurde, näher entwiselt zu finden. Auch mir war ein solcher Bunsch einige Zeit lang nicht fremd, doch eine dieffällige Rudsprache mit heren Elster wieß die Erfüllung dieses Bunsches als beinahe unmöglich, in jedem Fall als solgenlos aus. Die Talente bei den Blinden sind so verschiedener Art, aber noch verschiedener ibre Ausfalungen, daß der Lehrer niemals voraussagen kann, so will und so werde ich es machen, den Weg will ich einschlagen, um dieses oder jenes dem Blinden beizubringen. Oft zeigen die Blinden, vom inneren Geiste getrieben, den Sehenden den richtigen Weg, den diese niemals geahnet. Des Lehrers Berstand muß denn diesen Wink zu erkennen wisen und nicht eigensinnig Systemen huldigen, die ihm von der Gewohnheit zur Gewohnheit geworden sind. Esster hat bei Luisens Ausbildung des Verstandes und der Seele auch ihren Verstand und ihre Seele in Anspruch genommen und diese Methode war es, die sie zu einer bei Blinden seltenen musskalischen Ausbildung brachte. Bon einer Art, von einem System kann nicht gesprochen werden, der Moment, die momentane Seelenstimmung hat Essters Unterricht bei ihr geleitet und er konnte fast stets mit Justiedenheit den Unterricht schließen.

Luise mochte das 23 Lebensjahr erreicht haben, als ihr Unterricht in der Musik begann. Nach Elfters Abgang von Baden
sehte, wie wir bereits gesehen haben, denselben mit ihr der Musiklehrer Huber noch einige Zeit fort. Luise sang, spielte die Guitarre und das Klavier. Nicht ohne Intresse durfte eine Untersuchung sein, wie sich ihre eigenen musikalischen Kompositionen zu der oben besprochenen inneren Harmonie verhalten Ich, ein Fremdling im Gebiet der Tonkunst, sinde mich außer Stand, dieses zu unternehmen, und muß mich begnügen, darauf aufmerksam zu machen, daß Kunstverständige die Luisischen Kompositionen anzuerkennen wußten und daß einer derselben über das Wiegenlied, gedichtet und komponiet von Luise, sich solgendermaßen aussprach: "Gebicht und Romposition athmen ein reines frommes Gemuth, die Melodie ist anspruchslos, kindlich und leicht fastlich; fle zeigt, daß die Dichterin auch in der Romposition das richtige Gefühl befaß, mit welchem solche Lieder besbandelt fein wollen."

Bon Luifens eigenen musikalischen Rompositionen wurde bei ihrer Selbstgenugsamkeit und bei dem Mangel schnell auffassender Runftverständigen in ihrer Umgebung nur weniges gerettet. Die Mittheilung dieses geretteten, wie einiger die Kunstleridille von Luise und Elster vervollständigenden Rompositionen des lettern wird keine unwillsommene Beigabe der vorliegenden Blätter bilden. Si ist für mich eine angenehme Pflicht, unserem Elster hier öffentlich den innigsten Dant auszusprechen für die Bereitwilligzteit, mit welcher er in den letteren Beziehungen mich mit dem Rath und der That der Freundschaft unterstützte und so sein immer noch waltendes Intresse an dem herrlichen weiblichen Gesmüthe nnserer Luise beurkundete.

Am Schlufe der Betrachtung von Luifens Wirkfamkeit auf dem Gebiet der Tonkunft darf nach meinem Dafürhalten die Bemerkung nicht fehlen, daß in folge der Entwicklung der Unslagen zur Tonkunft Luifens Dichtungen in der Form leichter, schwebender, reiner wurden. Mann lefe in dieser Beziehung ihre Wiegenlieder, ihre Sehnsucht nach Licht und nach dem Jenseits, ihr Pfingstgedicht, ihr am Allerfeelenfest u. f. w.

Luife hat, da fie am 14 hornung des Jahres 1802 geboren war, fein hobes Alter erreicht, fie ftarb den 3 Jenner des Jahres 1834 fo ju fagen in der Bluthezeit des Lebens. Ihre Afche

wurde auf dem fatholifden Friedhof ihrer Baterftadt beigefest und bem Mandrer verfundet ein einfacher dunfler Marmorftein mtt der von ihr felbft verfagten Infchrift die von ihrer einzigen Schwester in liebender Erinnerung mit Blumen befette Statte ibrer Rube. Die einige Beit vor dem Tode, aber in Ahnung befelben , gedichtete Grabschrift hatte Luife , gart fie den Augen der Eltern entrudend, in die bewahrenden Bande der Rreunde schaft niedergelegt. Ich erhielt fie von Benriette Benter, der Gattin bes Beren Pfarrers Bogtlein in Effingen im Margau. Diefe Benriette war ihres Bergens geliebtefte Freundin, treu und mahr in allen Beiten und Berhaltniffen. Wenn die Babrheit des Spruche im Munde des Bolfe: "Gleiches gefellt fich gu Gleichen" fich überall im Leben hervorftellt, fo lagt Luifens innige Unfdmiegung und Berfchmelgung an und in bas geiftige und gemuthliche Gein biefer ihrer Freundin auf den innern Werth derfelben ben fichern Schluff gieben.

Ich bedaure den Lefer nicht mehr ins Einzelne gehende Beobachtungen aus Luifens Leben vorlegen zu konnen; an Erkunbigungen und Nachforschungen von meiner Seite fehlte es nicht.
Wenn auch der Erfolg derfelben im Einzelnen, mir felbst als
nicht ganz befriedigend erscheint, so wird doch im allgemeinen
durch das bisher ausgesprochene genügend der Standpunkt zur
richtigen Würdigung des Wesens und der Leistungen unferer
Luise bezeichnet und überdieß noch die Rechtsertigung der
gegenwärtigen neuen mit Luisens Nachlaß vermehrten Ausgabe ihrer Dichtungen gegeben, wenn in lehterer Beziehung
die von verschiedenen Seiten ausgesprochenen Wünsche auch nicht
hätten der Beachtung werth erscheinen mußen.

Bu allen Beiten pflegte man eine gewiße Bewunderung und Freude an allem Urfprunglichen , Reinen und Intaften au haben und diefem Buge ber menschlichen Ratur durfte vor allem auf dem Bebiet ber Litteratur die Borliebe gu den Bolfeliedern gugufchreis ben fein. Db in Deutschland vorübergebend frangofische Artige feit in lufterner anafreontischer Form, altgermanische Derbbeit und Biederfeit im Barbengefang ober gar politisches Parteigegant nach dem Borgange von Beranger von den Jungern der Runft= mode ausgesprochen wurden und noch werden, immer und immer erhielt und erhalt fich jene Borliebe ju jenen einfachen, erfrifchenden Naturflangen. Man fand und findet in ihnen jene gemuthliche Befeligung, die man auch empfindet, wenn man ermudet aus dem eitlen Prunt, dem Bedrange und ber gespannten Stellung in großstädtifden Galen in die Rube und Stille des landlichen Lebens fluchtet und ba die Geele wie im Maienthau badet, der erfrischt, fattigt, aber nicht ermattet. Diefe Dabr= nehmung burgt mir bafur, daß die Liebe und Theilnahme, die unferer Raturdichterin gur Beit ihres Lebens ftets gugewendet wurden , auch nach ihrem Dahinscheiden , fich beurfunden werden , wenn aud ber Bwect, ber mit ber Berausgabe biefer Blatter verbunden ift , die Grundung einer fleinen Luifen = Stiftung gur Unterftugung der armen bas Bad gu Baden bedurfenden Rranten ohne Rudficht auf den Ort ihrer Beburt oder auf ihren firchli= chen Glauben nicht icon ein beiliger, gur thatfraftigen Ditwirfung auffordernder mare.

Es ift mir ein lieber fuffer Bebante, mit der Berausgabe

Diefer Blatter jum Beften armer Rranter gleichfam einen Aufruf an jene von feinen Tagesereignifen und von feinen Umftanden des Augenblide abhangende, wohl durch diefe vorubergebend einzufchuchternde Gemuthlichkeit zu erlaffen, burch welche fo viel Schones und Edles fur die Menschheit in meinem theuren Baterlande entstund und erhalten wurde. Ihr allgemeines uneingeschuchtertes frifdes und neues Balten wird ber Schweig fur Fremde und Gingeborne jenen madtigen Reig des Beimeligen und Bufriedenen wieder geben, der burch Irren und Birren einseitiger Berftandesspekulationen leider vielfach getrubt erfcheint. Möchte diefe Gemuthlichkeit, diefes bebre Element im fcweigeri= fchen Bolfeleben, nie gu diefem oder jenem einfeitigen vorüber= gebenden 3med ber Tagespolitif migbrandimeis ausgebeutet werden, denn es ift der befte vielleicht einzige Grundftein einer schöneren Bufunft. Ueber ben Ertrag ber Berausgabe biefer Blatter, werde ich feiner Beit öffentlich Rechenschaft ablegen.

Ich habe nur noch ein Wort über die Auswahl, Anordnung und Redaftion diefer Ausgabe der Luifischen Dichtungen au fagen.

In Betreff der ersten wurde alles in der erften Auflage erschienene, in Betreff der Berfertigung den Jahren 1817 bis 1823 angehörige und alles feit diefer Beit neuversafte aufgenommen. Rur die ersten dichterischen Bersuche bleiben bei der gegenwärtigen Sammlung wie bei der früheren ansgeschlossen. Wenn man rügend bemerken wollte, daß von mir hie und da überflüßiges geschehen sei und ich befer gethan hätte, dieses oder jenes jest unwiederholt und unveröffentlicht zu lassen, so kann ich zu meiner Entschuldigung

nur entgegnen, da ich Luifens Wefen möglichst ganz, wie es war, in allen Beziehungen und Berhältniffen darstellen und so ihren Freunden ein liebes umfassendes und unverkummertes Andenken darbringen wolte. Wie ungern vermißt man selbst nur einige Haare aus einer ganzen Lode, in welche die theure Erinnerung an eine lebende, geschweige dahingeschiedene Geliebte verwoben ist! Wie leicht kann bei der größten Gewißenhaftigkeit ein Einzelner ein Bersehen verschulden! Wie schnell ist durch Weglassung irgend eines unbedeutend erscheinenden Theiles dem ganzen Eintrag geschehen und so eine Rüge in anderer Richtung bervorgerusen!

Die bei der Auswahl waltende Tendenz blieb auch fur die Anordnung und Redaction leitendes Prinzip. In Betreff der ersteren verließ ich den in der ersten Ausgabe befolgten Grundsfat der Zeitfolge der Berfertigung und hielt ihn nur in dem Inhaltsverzeichniß unter Angabe der Jahreszahl fest, mich der Ansicht hingebend, daß bei Luisens gleichbleibendem Grundwesen von einem auf dem Gebiet der Wissenschaft gewöhnlichen Fortschreiten kaum die Rede sein könne und durch eine Zusamenstellung des auf gleichende Bezüge und Berhältniße gehenden das Bild unfrer Dahingeschiedenen am klarsten in der Erinnerung zu sessen sein. In Betreff der Redaction erschien mir wieder das nächste und einfachste das beste und deshalb sinden sich in dieser Sammlung alle Arbeiten unserer Luise unverändert vor.

Mit der herausgabe diefer Blatter thue ich den langft vernommenen Forderungen meines eigenen herzens ein Genuge. Mehrere Jahre verlebte ich in unmittelbarem Umgang mit Luife in dem Sause ihres noch lebenden Baters, bessen herz durch bas frühe Dahinscheiden seiner 'geliebten Tochter schmerzlichen nnersehlichen Berlurft erlitten hat. Luise verpflichtete mich durch ihr ununterbrochen erwiesenes freundschaftliches Wohlwollen zu Dank auf immer, und es wäre tadelnewerthe Schuld, wenn ich mir es nicht angelegen sein ließe, in den ersten Augenblicken einer längst gewünschten, von Gott mir gewährten, Muße aus Luisens selbstgepflanzten Blumen einen Erinnerungskranz als irrdisches Sinnbild der unvergänglichen Blumenkrone, welche, von Engeln gestochten, ihr für ihre Reinheit im Wollen und Thun vor Gott entgegenblühte, zu winden und auf ihren Grabeshügel zu legen. Liebende Erinnerung ist das einzige, was den Dahingesschiedenen die Jurünsbleibenden gewähren können.

Baben in ber Schweis im Dai 1843.

Edward Dorer.





LATERLICHES WOHNHAUS DER LOUISE EGLOFF



Gedichte von Luife Egloff.

## Un ben Lefer.

Berehrte Lefer, o verzeiht der Schwachen, Daß fie es wagt, mit ungeubter Sand Der Leier garte Saiten gu beruhren, Und einzutreten in der Mufen Land!

Um Schonung bitten diefe fleinen Lieder, Die Ginfamteit aus ftillem Schoof gebar; Bie fehr bedarf der nachfichtvollen Gute, Bas meinem Geifte nur Erholung war.

Und wenn die Thrane gleichgestimmter Seelen Boll Mitgefühl auf diese Blatter fallt, Benn's mir gelingt der Bruder wunde Bergen Emporzuheben ju dem Gott der Belt; Dann fegne freudig ich die frohe Stunde, In der ein matter Schimmer mich umstrabit, Und zeig' euch die dem Aug verborgnen Bilder So einfach, wie fie Phantasie mir malt.

Mur einen Munfch, der mir im Bufen lebet, Enthull' ich ohne Scheu vor eurem Blid: Der Menschheit Leiden weih' ich biese Zeilen; Ach konnt' ich freundlich lindern ihr Geschick!

Darum verschmäht nicht meine leifen Tone, Reicht liebvoll eine fleine Gabe bin; Sie ift bestimmt des Kranten Schmerz zu beilen, Und aufzurichten den gebeugten Stnn.

Benteffet gang bes Wohlthuns reine Freude, In der allein das Glud bes himmels thront. Des Armen Dant lehrt eignen Gram vergeffen, Wenn neu in ihm die Luft zum Dafein wohnt. So laft auch mich bas Licht im Dunkeln fchauen, Gewährt mir einen feligen Genuff! Wenn eure Milde Roth und Rummer ftillet, Dann fubl' ich nicht, was ich entbehren muff.

### Muf mich felber.

Ich fuble wenig Leiden! Beweint mein Schickfal nicht; Denn mir auch lächeln Freuden Mit holdem Angesicht.

Bwar hullt ein dunfter Schleier Der Schöpfung Reig mir ein; Doch fann des Frohsinns Leier Auch oft mein Herz erfreu'n.

Mir ftrahlt des Mondes Selle, Der Sterne Schimmer nie; Doch fühlt mich oft die Quelle Der heitern Phantasie. Der Freundichaft Engel ichwebet Mildlachelnd über mir; Benn Schwermuth mich durchbebet, Dann find' ich Troft in ihr.

Der Eltern zarte Liebe Durchdringt mein fühlend Herz: Wird mir das Dasein trübe, So dent' ich ihren Schmerz.

Des Schöpfers reine Gute Erhebet meinen Ginn; Mit froblichem Bemuthe Bertrau' ich fest auf ibn.

Und o mit welcher Wonne Geb' ich der Bufunft Bild! Der hoffnung flare Conne Umftrahlt es himmlifd milb. Dort über jenen Sternen Erblicfft das Licht auch du! So ruft aus dunkeln Fernen Des Schöpfers Suld mir gu.

Mir lachelt nun hienieden Ein frobes innres Glud; Der Seele ftiller Frieden Weicht nie von mir guruct.

So leb' ich froh im Glauben: Der Mensch soll gludlich fein; Bas hier die Sinne rauben, Das kann ibn dort erfreun.

# Un D. Langenbeck, Augenargt, Professor in Göttingen.

Du baft zerftort mein fehnsuchtevolles Soffen,
Bu ichauen je der Sterne golonen Schein:
Mie wird dich hier der Augen Licht erfreun,
So tonte es von deinen Lippen offen,
Moch dringt es tief in meine Seele ein;
Drum weih' ich bir mit Rubrung diefe Strophen.

Db Wehmuthethränen meinem Aug entfallen, Daß nie mir wird der toftliche Gewinn; Ich ehre doch den deutschen Biedersinn, Aus dessen Mund nur Wahrheitsworte schallen. Du führtest mich ju der Gewisheit bin; Der Zauschung Wahn muß ewig nun verhallen.

Mag auch ein Seufzer meiner Brust entsteigen; Du durnest wohl dem schwachen Madchen nicht, Das oft, gedruckt vom schmerzlichen Gewicht, Nicht stark vermag zu dulden und zu schweigen. Doch will ich ganz erfüllen meine Pflicht, So darf mein Gram mich niemals niederbeugen.

Er foll es nicht; ich will ibn fuhn bezwingen!
Und gute Engel reichen mir die Sand,
Mich fanft zu leiten durch der Prufung Land.
Ich nehme gern den Troft, den fie mir bringen:
Un diefe Erde fnupft ein leichtes Band,
Bur wahren Beimath wird der Geift fich fchwingen.

hier werd' ich nie die Seligkeit geniefen, Der Schöpfung Pracht in hellem Glang gu febn; Doch willft du gerne hören auf mein Flehn, So laß den Brudern heil und Troftung fliegen! Dann will ich muthig meine Pfade gehn, Wenn andre Blinde froh das Licht begrüßen. Bermochtest du den Schleier nicht zu heben, Der meinem Blid die Aussenwelt verhüllt, So haft du manchen Rummer doch gestillt. Noch hor' ich weicher deine Stimme beben; Bon zartem Mitleid war auch sie erfüllt, Alls nicht der himmel lohnte dein Bestreben.

Mimm meinen Dant fur jene fuße Milde, Die freundlich fich in deinem Busen regt, Wo liebend der Gedanke dich bewegt: Daß deine Runst durch blumichte Gefilde So oft den dunklen Erdenwaller trägt, Dem Segen strablt aus deinem hohen Bilde.

Du fühlft gewiß ein geistiges Entzuden, Benn das Bewußtsein die entgegenlacht:
Durch mich entflieht fo manche trube Nacht, Mir ist vergonnt, die Menschheit zu beglücken.
Genieße, Ebler, ganz die schone Macht,
Den Leidenden wohlthärig zu erquicken!

Mir bleibt der Glaube, den ich längst empfunden, Daß ewig dunkel nicht mein Leben fei : In jenen Soben glangt die Sonne neu, Die nur hienieden mir entschwunden. Bewahren will ich immer fest und treu Das Sehnen nach den gottgeweihten Stunden.

Auch deiner will ich oft mit Barme benken, Und leife Bunfche fende ich empor, Erreichen werden fie des Baters Ohr: Er moge lange die die Bonne schenken, Bu der dich seine Gute auserkor, In wunde herzen reine Lust zu senken.

# Der Mond.

In Luife Egloff von bem blinden Alois Blub.

Du schaust so sanft hernieder, Geliebter Mondesschein!
Dich gruß' ich freundlich wieder, Sollst mir willsommen sein!
Iwar gibt die liebe Sonne
Uns Herrlichkeit und Wonne,
Doch du, o Mondlicht, du
Geleitest uns zur Rus.

Oft wenn in heil'ger Feier
Die Schöpfung ruht und schweigt,
Und durch den Bollenschleier
Dein Strahl hernieder fleigt,
Rlag' ich mit bangem Bergen
Dem Schöpfer meine Schmergen,
Und unnennbare Luft
Stromt dann in meine Beuft.

Obschon dein holder Schimmer Rie meinem Auge lacht,
So freu' ich dennoch immer,
O Mond, mich deiner Pracht!
Du strabist auf meine Brüder
So sanft, so traut hernieder,
Und jeder ist entzuckt,
Der dich, o Mond, erblickt!

Doch dir, auch dir, Luife!
Fehlt diefes holde Licht;
In diefem Paradiefe
Siehst du das Schone nicht.
Gefährtin meiner Leiden!
Dir lächeln höhre Freuden:
Dein edles, gutes Herz
Heilt manchen bangen Schmerz.

Mag auch das Weltgewühle Um uns fich wirbelnd drehn, Wir wollen in der Stille Durch's Pilgerleben gehn; Bum Bohlfein unfrer Brüder Ertonen unfre Lieder; Dann trocknet überm Grab Uns Gott die Thränen ab Dort schwinden alle Sorgen,
Dort muß der Gram entfliehn,
Ein ewig junger Morgen
Wird lächelnd uns umbluhn.
Dort fließen keine Thranen,
Dort weilt kein banges Sehnen,
Es wird die Nacht vergehn,
Wir werden ewig fehn!

### Die Sterne.

Erwieberung.

Es strahlt aus goldner Ferne,
So weit das Auge reicht,
Das holde Licht der Sterne,
Dem aller Rummer weicht.
Doch feindliches Geschick
Berfinstert unsern Blick;
Für uns umgiebt die Nacht
Des himmels hohe Pracht.

Die hat der Sterne Schimmer Roch unfern Blid erfreut, Dem Blinden leuchtet nimmer Der Schöpfung Herrlichkeit. Ach! wir entbehren viel, Und wandeln doch jum Biel, Bom Hoffnungsstern geführt, Der nie sich und verliert.

Der Sehende begrüßet Leichtsinnig Thal und Flur, Weil immer er genießet; Wir aber träumen nur. Die Wirklichkeit erscheint Uns bald; was wir beweint, Zeigt sich im schonsten Glanz, Und wir genießen ganz. Benn einst das Aug der Seele Uns öffnet Gottes Sand,
Daß keine Luft uns fehle;
Im Bonnevaterland
Erbliden wir im Licht
Der Theuren Angesicht,
Die, hier von uns getrennt,
Der Schöpfer dort uns nennt.

Ber lebet wohl hienieden
Bon Schmerzen nicht gebeugt?
Ber findet stillen Frieden,
Eh' in die Gruft er steigt?
Bollommen hat die Welt
Rein Bild noch aufgestellt:
Ein reines Glud gedeiht,
Benn uns der Tod befreit.

Wir beide auch empfinden
Der Menschheit hartes Loos,
Doch dient zum Trost uns Blinden:
Des Baters Huld ist groß,
Er führt auf dunkler Bahn
Uns liebreich himmelan,
Und seiner Gute Stern
Erglänzt uns nah und fern.

Im Glauben, nicht im Schauen, Liegt eine Beimath dorf:
Drum fassen wir Bertrauen,
Und schreiten muthig fort!
Es tone uns noch lang
Dein freudiger Gesang,
Der hoch empor sich schwingt,
Und iedes herz durchdringt.

Ja, Edler, deine Lieder Entzuckten frob auch mich, Und die bedrängten Bruder Empfangen jubelnd dich. Wenn deiner Leier Rraft Much ihnen Wonne fchafft, Dann flieht dir jede Nacht, Und heitrer Morgen lacht.

Berftunmen muß die Klage, Die oft dem Mund entflieht.
Benn schwermuthevolle Tage Umwölfen das Gemuth,
So rufet Gott uns zu:
Ich leite Euch zur Ruh;
Das Leiden wird vergehn,
Ihr werdet ewig fehn.

#### ditte.

# Die innere Welt.

In Quife Egloff von 3 Sanhart.

Ift dir die Auffenwelt verschloffen, Co ftrahlt die innre hell und rein: Und, von des Geiftes Licht umfloffen, Bedarfft du feinen Connenschein.

Dem Auge wechfeln die Gestalten, Das Schone blubt, um zu vergebn: Die Bluthen, die sich dir entfalten, Sind ewig jung und ewig fcon.

Denn in der Dichtkunft Friedenshaine, Im Reich der himmelsharmonie, Da weilest du, und das Gemeine Es wagt dich zu berühren nic. Und was im innern Sergen lebet, Und was der Tone Reich enthalt, Und was zu Gott die Seele hebet, Das ift dir deine eigne Welt.

Und wie mit fanft bewegter Welle Der Wiefenbach die Blutben tranft, So schöpfest du aus eigner Quelle, Was dich ju fillen Freuden lenkt.

Befühl ift unfer innres Leben, Gin Ton, aus dem die Seele fpricht, Ein Berg, wo rein die Saiten beben, Und dieß fei beiner Tage Licht.

#### Untwort.

Du haft so fchon die innre Welt geschildert,
Mir strahlt durch dich der Freude hohes Licht,
Und jeder Gram wird durch dein Wort gemildert;
Die leise Stimme, die im Bufen spricht.
Hor' ich durch dich mir freundlich sanft ertonen.
D du verwirfst mein stilles Denken nicht,
Und von des Sängers allgeweihtem Munde
Fliest Lebensbalfam in die Seelenwunde.

Ja, die Gestalten wandeln schnell vorüber; Umwölft ist oft der sonst so frohe Blid; Und ach! bald wird des Lebens Hummel trüber, Man sieht um sich nur banges Misgeschief; Doch ewig bleiben uns des Geistes Freuden, Trägt man im Busen ein erhabnes Glück. Wie könnte dann auch, wenn uns Leiden schreden, Die düstre Nacht der Schwermuth uns bedecken?

D! Seligfeit blut in den Dichterhainen,
Und Wonne schmudt die stille Lebensbahn,
Wenn gute Menschen liebend uns erscheinen,
Und schnell zertrummern den so eitlen Wahn,
Daß uns die Welt die schöne Ruhe gebe,
Die einzig nur im Innern wohnen kann.
Und o gewiß, wenn diese wir verloren,
Hat auch die Welt kein Glud mehr uns geboren!

Mit Freuden nehm' ich nun den dichten Schleier; Der mir das schone Augenlicht entzieht, Bleibt mir nur immer des Gefühles Feier, Und wandle ich im strahlenden Gebiet Des heitern Frohsinns und der stillen Muse; Bo ist die Bonne, die mir dann entslieht? Collt' ich nicht gern den äußern Glanz entbehren, Und auch im Dunkeln meinen Gott verehren?

Dir weihe ich die reinsten Dankgefühle,
Bor denen nie mein warmes herz sich schließt;
Es reift sich froh vom oden Weltgewühle,
Und sucht die Quelle, der das Glück entstießt.
Ich habe sie im Innern nur gefunden,
Wenn über mich die Schwermuth sich ergießt,
D dann erscheint in reinem Purpurkleide
Mir dein Gesang, und fimmt den Gram zur Freude

# An Luife Egloff.

Bon Ifabelle Rothples, einer Freundin.

D herrlich ift's der Sonne Licht zu schauen, Des Mondes Glang, der Sterne helle Pracht, Die walbumfrangten Sohn, die bunten Auen, Das ichone Au, das uns entgegenlacht.

Doch, arme Blinde du! du mußt entfagen, Dir fehlt der Augen freudebringend Licht, Und niemals wird es dir hienieden tagen: Was Sehende erfreut, dir bluht es nicht.

Doch was der himmel dir im Blid entzogen, Er gab dafur dir reichlichen Erfaß; Des Sanges heitre Runft ift dir gewogen, Ein findlich frommer Ginn bein größter Schaß. Lag Andre du mit ird'ichen Augen feben , Im Innern dunkel, arm an Geisteslicht; Dir fiel ein heller Strahl aus lichten Soben In deine Seele, darum gage nicht!

Der finftre Gram, des Unmuths tiefe Falten, Die Thrane, die fo manches Auge weint, Der Noth, der Armuth traurende Geftalten, Was oft im Leben Trubes fich vereint,

Dir bleibt's verborgen, und wenn eitles Treiben Oft unfern Blid bem himmlischen entzieht, Bon Glang geblendet wir umfangen bleiben, Dir ftrahlt der reinfte himmel im Gemuth. —

Und Liebe, Glaube, Soffnung ichon bienieben Geleiten fie durch's Leben bich dorthin Bu Gott, der dir dein duntles Loos befchieben, Dir ewig lohnt mit himmlifchem Gewinn. So will ich bich benn niemals mehr beklagen, Da bu fo gludlich bift in beiner Nacht; Mögst bu die schwere Burbe heiter tragen, Uns oft erfreun burch bes Gefanges Macht!

#### Antwort.

Wie foll ich nun der Freundin danken, Die auch für mich die Leier rührt? Bu enge find der Sprache Schranken: Du haft in Freuden mich geführt, Ich bin zu schwach, sie dir zu nennen, Du mußt mein warmes herz erst kennen.

Dann kannst du benken, was ich fühlte, Als beine Dichtung mir erklang; Und was Bescheidenheit verhüllte, Mit Macht durch meine Seele drang. Dir leben Beist, Gefühl im Bufen, Du wohnst im Schatten stiller Musen. Und auch der Theilnahm' Sonne glangte Aus beinem Antlig himmlifch mild; D, daß fie ewig mich umfrangte! Dann lacht der Freude holdes Bild. Rein, noch bin ich nicht gu beflagen, Da mir bes Mitteids hohen tagen!

Der Erde Licht ift mir entzogen,
Des Mondes Pracht entzudt mich nicht:
Doch bift du, Edle, mir gewogen,
Und das erfest auch, was gebricht.
Bleibt mir die Achtung schoner Seelen,
Bas konnte dann zum Glud noch fehlen?

D möchtest du mir diese schenken Und liebevoll dem Madden weifin, Das glüdlich ift, an dich zu denken: Oft wird Erinnrung mich erfreun. Sier, Traute, find wir noch geschieden, Doch jenseits winkt der höhre Frieden. Dort wied des Schöpfers Hand verbinden, Was hier die Arennung schwerzhaft löst: Die Hoffnung, Theure einst zu finden, Hat mir Natur in's Herz gestößt. Froh werd' ich dann zum Licht erwachen, Und auch dein Aug wird sanst mir lachen.

Fuhlft du nun gang die reine Wonne, Die mir dein schones Berg gewährt?
Dir strable bell des Dantes Sonne,
Die sich in mir fo hold verklärt;
Und der Erinnrung Engel gebe,
Daß auch mein Bild stets in dir lebe!

# Un Quife Egloff.

Geschrieben am Luisetag, von Cophie Richard . Schilling.

Geift der Tone, fcwebe nieder Lieblich, engelmild; Schlinge deine garten Lieder Um Luifens Bild!

Aus immer offnen Beiftesquellen,
Die freundlich beinen Pfad erhellen,
Ertone fiets bein Lied mit Luft!
Dein irdifch Aug erblich auf immer;
Doch hohern Lichtes goldner Schimmer,
Begludte, flammt in beiner Bruft!

Dir ward die Gunft der holden Mufen, Du trägst ein Paradies in deinem Bufen, Den heil'gen Strom der Phantasie Dein herz furs Göttliche entzündet hat dich dem Ewigen verbundet! Luise Egloff, flage nie. —

Und walle muthig fort — und finge, Erhoben über Auffendinge;
Bom himmel ftammet her dein Rang. Denn deine fugen Baubertone
Berfunden uns das Ewigschone;
Es blubet nur in dem Gefang.

Den Bluthenmond, die Blumenauen Rannst du, Luise, nicht beschauen;
Du fühlest nur des Lenges Spur,
Und suchest dir im Flammenworte
Und im melodischen Accorde,
Die reine Sprache der Natur.

Denn eigne Welten, eignes Leben Berficht dein Geift fich felbst zu geben, Du reiche, blinde Seberin! Er webe stets mit feinen Machten, In deines Lebens dunkeln Nachten, Dir Liederstoff - bu Sangerin!

#### Mntwort.

Entzudt von deines Liedes milder Rraft, Bag' ich es auf der Tone leifen Schwingen Mich dir zu nahen, garte Sangerin!
Nimm freundlich du die Dankgefühle bin, Die meinen Bufen wonnevoll durchdringen.

Much dich beglückt der Mufen fille Gunft; Drum magft du gang die reine Luft empfinden, Die dein Gefang in meine Seele rief, Der mich allmächtig wunderbar ergriff, Bor beffen Bauber Gram und Rummer fchwinden. D, wandle in der Dichtfunst Friedenshain,
Bis frei dein Geist jum ew'gen Lichte schwebet!
Geniefie, was das edle herz entzudt,
Benn gleichgestimmte Befen fie begludt,
In deren Bruft Gefühl furs Schone lebet.

Der Sterne Glang, die Reize der Natur, Berhult hienieden mir ein dichter Schleier; Doch was mein Aug fonst ewig hier entbehrt, Das, theure Sophie, zeigst du mir verklärt, Es strahlet segnend mir aus deiner Leier.

D möchte deiner Unbekannten ftets
Doch beiner Achtung goldne Sonne ftrablen!
Benn das Geschick uns nie zusammenführt,
Soll Phantasie, in der sich nichts verliert,
Mir oft dein Bild mit holder Farbe malen.

Und du, nimm schonend meine Worte auf; Urtheile nicht nach strengem Runstgesete! Nur was das herz so gern zum herzen spricht, Das suche, und belebt es mein Gedicht, D, so verzeih', wenn ich die Runst verlege! Die Beilquelle ju Baben.

Du strömst aus der Erde lieblichem Schoof, Die Menschheit geniest deinen Segen; Und alle umstrahlt ein glückliches Loos, Kömmst du ihnen tröstend entgegen.
Der Leidende fühlt die himmlische Rraft, Die deine erquickende Wärme ihm schafft: Wohlthätige Göttin, mit Milde Führft du uns in frobe Gesilde!

Bie sich die Blume aufs Neue belebt,
Benn nur deine Huld sie genießet,
Benn fie verjungt am Bufen sich hebt,
Und herrlich uns duftend begrüßet;
So hebet iber Mensch sich vom Lager empor,
Er preist dich, o Holbe! in freudigem Chor.
her rufft du den freundlichen Morgen,
Dir jubeln der Elteren Sorgen!

Die liebende Gattin dankt dir den Freund,
Bald gibst du dem Bruder die Schwester;
Und was deine Gute mächtig vereint,
Umschlingt sich dann innig und fester.
D! Seligkeit ist es, die heiter uns blinkt,
Benn segnend die Palm' der Gesundheit uns winkt.
Du zauberest lächelnd sie wieder
Zurud in die kraftlosen Glieder.

Es eilt der Arme, vom Janmer gebeugt,
Das Opfer des Danks dir zu bringen;
Benn auf die Fluren der Frühling sich neigt,
Dann will er das Schickfal bezwingen:
Er hoffet auf deine belebende Macht,
Und vor ihm verschwindet die dunkelste Nacht.
Bon rosigen Kränzen umwunden
Bird, wer deinen Balfam empfunden.

D Rymphe, in beinem geweibten Sain
Da ruht der Bedrängte so gerne,
Er wandelt umgeben vom Aetherschein;
Ihm schimmert aus goldener Ferne,
Sobald ihn die Kraft beiner Bunder belehrt,
Die menschliche Bürde im böhern Berth.
Ja! nimmer versiegende Quelle,
Du zeigst es im Bilde uns helle:

Daß nur von thätiger Liebe geschmudt
Dem Leben sich Reize entfalten.
Wer gern den leidenden Bruder begludt,
Der fühlt dein allmächtiges Walten,
Und Wonne der niemals empfundenen Lust,
Sebt sich in der Menschen begluden den Brust.
Im Mohlthun dich, Sanfte, erreichen,
Dir, rettende Freundin, zu gleichen,

Das fei die erfte, die heiligste Pflicht,
Die unfere Tage verschönet.
Hört, was in den fühlenden herzen spricht,
Wie Aeolus harfe ertonet:
Berkundet den Schöpfer im Berk der Natur!
Dem Menschen blun all' ihre Schönheiten nur;
Ihm reicht ihre Schähe zur Gabe
Die Erde aus finsterem Grabe.

### Die Conne.

Im leuchtenden Gewande,
So majestätisch, mild,
Erscheint aus fernem Lande
Der Sonne Götterbild.
Die dunkle Nacht verschwindet,
Der Leidende empfindet
Un ihrer Mutterbrust
Die reinste Simmelslust.

Der Hoffnung milden Schimmer Ruft sie ins herz zurud;

Ja Segen bringt uns immer
Ihr wonnevoller Blick.

Wenn ihre holden Strahlen
Der Rose Purpur malen,

So tont ein Freudenwort:

Der gute Gott lebt fort.

Bon ihm zur Belt gefendet Ift auch der Sonne Licht; Bon feinen Kindern wendet Des Baters Huld fich nicht. Er, der den Speeling weidet, Des Feldes Lilien fleidet, Sieht auch auf uns herab. — D hoffnungsvoller Stab! Es hebt jum Sternenglange, Bom Sonnenftrahl berührt,
Ihr Saupt die ftolge Pflange,
Die bunt die Fluren giert.
Des großen Schöpfers Gute
Gießt Leben in die Bluthe,
Und feine Allmacht preift
Im Stillen oft mein Geift.

Wenn ans den grunen Zweigen Die fuße Frucht uns lacht, Sich ftolz die Aefte beugen In ihrer goldnen Pracht; Dann ift's die Sonn', die hehre, Die aus dem Sternenmeere, Bom weisen Gott gelenft, Sich auf die Bäume fentt.

Wenn mit des Frühlings Walten Im ersten Sonnenschein Sich Erd- und Luftgestalten Des frohen Daseins freun; Es ist des Schöpfers Liebe, Die in des Thieres Triebe Der Freude Funken legt, Und es zur Lust bewegt.

Sinkt auch die Sonne nieder, Benn sie vollbracht den Lauf; Berherrlicht steht sie wieder Um neuen Morgen auf. Und junge Blumen sprossen, Bom Aetherglanz umflossen; Es jubelt die Natur, Beigt sie ihr Antlin nur.

Db wohl des Menschen Leben Micht ihrem Bilde gleicht, Benn er mit ernstem Streben Des Boblthuns Biel erreicht? Dann glangt er gleich der Conne, Berbreitet Licht und Wonne: Des Bruders Bunde heilt, Bo er nur liebend weift.

Mag finken dann die Sulle, Weil hier doch nichts besteht! Ein Stern glangt dort in Fulle, Der nimmer untergeht; Es muß in Grabeshallen Der falte Leib auch fallen, Bis aus der dunkeln Gruft Berklärt ein Gott ibn ruft.

### Der Mtorgen.

Die duntle Nacht ist unferm Blid entschwunden, Es lächelt Wonne aus den Morgenstunden; Der Sonne Straften weden die Natur, Die ganze Schöpfung athmet neues Leben, Und reine, fanste Dankgefühle heben Den Geist empor zum Schöpfer dieser Itur,

Dem felbst die Bogel fruh ihr Danklied singen, Die nicht, wie wir, Bernunft von ihm empfiengen, In deren Sulfe keine Seele wohnt. Soll nun den Menschen Gottes Huld nicht ruhren? Ihn darf ein Morgen in die Schöpfung führen, Und sein Gefühl wird tausendfach belohnt. Bu Gottes Ehre duftet jede Blume, Er lebt, Natur, in deinem heiligthume; Ihm dankt die Sonne ihren gotonen Schein. Aurora steigt mit himmlisch mildem Glanze Am fruhen Morgen auf die zarte Pflanze, Sie haucht ihr neue Kraft und Leben ein.

So wird, wenn aus des Grabes Racht wir fleigen, Die holde Gottin unferm Blid fich beigen, Und der Gedanke bringt mir Seligkeit:
Das Leben gleicht nur einem kurzen Schlummer,
Der frohe Morgen deckt den bangsten Rummer
Bald mit der Bolfe der Bergeffenheit.

#### Der Mbend.

Des Abends Ruble dampft der Sonne Jeuer, Schon winkt die Nacht mit ihrem Sternenschleier, Der Andacht Engel hebt den Geist zum himmel Bom Weltgetummel.

Befanftigt schwinden so, im Wehn der Ruble, Der duftern Schwermuth angftende Gefühle! Man wahnt sich gang von Leiden losgebunden In Abendstunden.

Des Schöpfers unbegranzte Allmachtsgute, Bie wirft fie tief im fühlenden Gemuthe! Es lernt in Allem feinen Gott erkennen, und Bater nennen.

Um Abend, wenn ber Sonne lette Strahlen Mit mildem Schimmer dunfle Fernen malen, Dann fagt uns ein Gefühl der innern Bonne: Du gleichst der Sonne!

Denn gleich ber herrlichen wirft du einst finten, Weil jenfeits himmlische Gefilde winten; Wo teine Schatten, aus der Nacht geboren, Den Blid umfloren.

## Der Frühling.

Du lächelft, holder Fruhling, wieder Sanft auf die gange Menschheit nieder, Und neu belebst du die Natur;
Denn nur erwarmt von deiner Sonne Genieft der Mensch mit himmelswonne Des Schöpfers offne, freie Flur.

Du giebst ben Blumen Kraft und Leben, Die Meste, die empor sich heben, Berdanten ihr Gedeihen dir. Die Rnospe, die sich bald gestaltet, Die Blume, die sich neu entfaltet, Ja alles ruft: Dich preisen wir! Bie fonnten denn in unfern Seelen Gefühle deines Berthes fehlen,
Die felbst Natur im Bufen nährt?
Du hörft der Bogel Danklied schallen;
So foll durch uns es wiederhallen:
Bir schähen, Frühling, beinen Berth.

Denn, wie die Pflanze fich ethebet, Benn über ihr dein Athem schwebet, Go hebt der Menfch fich einst empor. Umweht von deinen lauen Lüften Geht er aus dunkeln Erdengrüften Bur hohern Seligkeit hervor.

Wie himmisch wirst du uns dann laden, Wie selig werden wir erwachen In deinem balfamreichen Sain! Der Erdentraum wird dann verschwinden, Wir werden reine Luft empfinden

### Der Commer.

Miederschwebt,
Was empor die Pflanze bebt;
Aus dem geist'gen Strahl der Sonne
Sangt sie freudig Himmelswonne.
Wie die Blume neubelebt,
Aufwärts strebt!

Frühlingeluft
Rronte fie mit frifdem Duft,
Doch des Sommers Mangengluthe —
Purpurrothe, garte Bluthe —
Stieg aus ihrer dunkeln Gruft:
Segen ruft.

Freundlich lacht Goldnes Rorn in feiner Pracht, Und aus fanftem Laut der Bither Tont bas frohe Lied der Schnitter, Preist den Bater, beffen Macht Es bewacht.

Soch entjudt
Sehen wir das Feld geschmudt;
Lieblich winft vom ftolgen Baume
Blau gefärbt die fuße Pflaume,
Deren Milbe den erquidt,
Der sie pfludt.

Früchte bringt,
Was voll Kraft fich aufwärts schwingt;
An der Rebe prangt die Traube,
Reifend unter grunem Laube,
Und des Schöpfers Lob erklingt;
Alles fingt.

Die Natur
Beigt in Allem Gottes Spur;
Aus des Frühlings mildem Walten,
In des Sommers Prachtgestalten,
Aluf der bunt bemalten Flur
Lebt er nur.

Schwebt er nicht In des Mondes Silberlicht? Singend lobt ihn Philomele, Betend preist des Menschen Secle Seine Huld, die nie gebricht, Tröftend spricht:

Michts versinft, Wo nur feine Liebe winft. Er giebt holden Reiz der Blume, Die aus feinem heiligthume, Wenn des himmels Thau fie trinft, herrlich blinft. So durchglüht Auch das menschliche Gemuth Seiner Liebe himmelsflamme, Benn am flurmbewegten Stamme Gine Friedenspalme blubt,

Lebensfaft
Gibt des Sommers reine Rraft:
Doch zerftorend fallen Blige
Oft vom hohen Sternensige;
Traurend sieht er weggerafft,
Was er schafft.

Mifgefchid Erubt auch oft des Menfchen Blid. In den warmen Sommertagen Muß er fampfen, dulden, tragen, und das gern getraumte Glud Bleibt jurud.

Doch es fentt, Bon des Baters Sand gelentt, Bephyr fuhlend fich hernieder; Stärfer fuhlt der Menfch fich wieder, Wenn er Gottes Beisheit dentt Unumfchrantt.

Mieder schwebt,
Mas die Seele neu belebt:
Man vergift des Sommers Schwüle,
Naht der Herbst mit seiner Kühle,
Der uns zu veredeln strebt,
Aufwarts hebt.

# Der Berbft.

Borüber ift die schwüle Sommerszeit, Und des herbstes milbe Luft erfreut Jedes herz, das Gottes huld empfindet. Seine Liebe leuchtet sonnenklar, Die Natur wird uns jum Festaltar, Unzubeten den, der Welten gründet.

Segenvolle Rublung läßt er wehn:
Ber wird nicht die hohe Beisheit febn,
Die den Lauf des Jahres freundlich lentet?
Es ift eine fanfte Waterhand,
Die allmächtig uns aus fernem Land,
Auch im fpaten herbft, Genuffe fchenket.

Wenn die Flur im holden Schatten ruht, Tödtet Blumen nicht der Sonne Gluth, Deren Strahl jest felten fie begießet; Wo der Traube Saft im Becher blinkt, Wenn der Mensch vom sufen Necktar trinkt, Und mit Dank die Pimmelsgab genießet,

D dann fehrt dem freudetrunknen Blid Frühlingewonne, Frühlingeluft zurud! Früchte schaut er ftatt der reichen Bluthe, Birklichkeit statt hoffnung schwebt ihm vor, Und er wallt voll heiterkeit empor Bu der heimath einer ew'gen Gute.

So auch flieht das Leben raftlos hin! — Bem im herbft noch einfam Rofen blubn. D der pflucte fie mit Dant und Liebe! Blechten ftille Freuden und den Rrang, Gern vergift man in befcheidnem Glang Ueber fich des Rebelfchleiers Trube.

Wenn unwölft des Lebens himmel scheint, Benn unwölft des Lebens himmel scheint, heilen nicht der Seele tiefe Bunden; Mur was troffend uns im Bufen spricht: Wie der Tag durch grane Nebel bricht, So erhellen sich auch dunkle Stunden.

#### Der Winter.

In leblofer Stille ruht die Natur,
Es schmudt kein Blumchen die ode Flur,
Die Baume sind ihrer Blatter beraubt,
Die zarte Rebe matt und entlaubt:
Rein Bogelchen bor' ich freudig mehr fingen,
Nicht fuß die Stimme der Nachtigall flingen.

Die Sonne verhüllt ihr Strahlengesicht,
Ihr warmender Blid belebt uns nicht;
Mit traurendem Auge schaut sie umber,
Die gange Schöpfung ift freudenleer,
Wer nie im Busen die Wonne gefunden,
Der bebt vor des Winters prachtlosen Stunden.

Das ichuchterne Thier, durch Ratte geschredt, Benn Berg' und Thaler der Schnee bededt, Flieht ängstlich der schüfenden Sohle gu, Und freut sich boch nie der langen Rub. Die Arbeit ermudet, man buldet gerne, Es strahlet uns Segen aus heiterer Ferne.

Barum ift denn Ifis in Trauer verfenft?
Ber hat die Göttin fo tief gefranft,
Daß sie mit eigener furchtbarer Sand
Berreift ihr schones Blumengewand?
Selbst Floras Reich muß ber Starten erliegen,
Bon ihr beschüft nur vermag sie zu siegen.

Bas ift's, das die gute Mutter uns lehrt,
Da sie den hohen Tempel zerftört?

Das Shone entflieht dem staunenden Blick,
Und läßt nur ode Spuren zuruck:

Des Frühlings und Sommers Blüthe muß sterben,
Der Frucht des herbstes droht schon das Verderben.

So muß der Frufling der Rindheit verbluhn, Des Junglings Rofen welfen dabin; Es naht fich mit leifen Schritten dem Mann Der Berbft mit bunten Fruchten heran. Doch während er pfludt, um froh zu genießen, Bill froftig den Greis der Winter fcon fuffen.

Ein wahres Bild, das die Göttin uns reicht, Dem gang das menfchliche Leben gleicht.
Es lehrt die Jugend sich weise zu freun, Und früh der Tugend Samen gu streun; Dann erndten wir reich, genießen hienieden Im Lebenswinter den innern Frieden.

Und wie die Natur im Frühling erwacht,
Bie sie, verjüngt in herrlicher Pracht,
Mit freundlichem Lächeln alles belebt,
Und neu verklärt die Seele umschwebt;
So wird nach des Winters frostigen Zagen
Freund hain zum ewigen Frühling uns tragen.

# Das Menjahr.

Ach wie balb ift nicht ein Jahr verschwunden!
In dem Schoofe der Bergangenheit
Ruht es nun, und keine seiner Stunden
Rehret wieder in dem Lauf der Zeit.
Wenn der Freuden Engel uns beglückte,
Wenn ein Leiden oft die Seele drückte:
Alles schwindet mit des Jahres Lauf,
Und im Kummer steigt die Hoffnung auf.

Freudig haben wir es angefangen,
Mancher endet mit gesunknem Muth;
Selbst die Blumen die in Purpur prangen,
Tödtet leicht des Sturmes wilde Buth.
So zertrümmern oft des Schickfals Schläge Frohe Nosen auf dem Lebenswege,
Die, doch felten nur, dem Pilger blühn,
Benn des Geistes Freuden ihm entstiehn.

Micht im Glanz und oben Weltgewühle, Micht im Tempel eitler Lebensluft; Micht gekleidet in des Ruhmes Sulle, Wohnt das Glud in einer stillen Bruft. Wo Zufriedenheit den Schleier fenket, Und das Berg zu jeder Tugend lenket, Da nur bluht, auch im Expressenhain, Jene holde Blume himmlischrein. Schnell entflichen zwar die Lebensjahre,
Die Saturn vor unferm Blid verschlingt;
Doch versenkt man in die Todtenbahre
Nur den Staub, aus dem der Geist sich schwingt.
Niemals der Berwesung preis gegeben,
Wird er freudig einst hinüberschweben,
We getrennte von des Todes Hand
Fester knupsen das zerrigne Band.

Darum foll die furze Frift hienieden Jedem Menfchen werth und heilig fein; Sie geleitet ihn jum hodiften Frieden. Theilt er weislich feine Tage ein, D! dann darf er nicht mit bangem Grauen Einst dem Tod ins freie Antlif ichauen. Ihn umstrahlt ein neues Morgenlicht, Auch dem tiefften Schmerz erliegt er nicht. Wer mit Gott getrost das Jahr vollendet, Fängt es auch mit seinem Segen an;
Wenn von ihm des Gludes Stern sich wendet,
Schwebt ein Schutzeist doch auf seiner Bahn.
Dieser lehrt den bittern Relch ihn trinken,
Wenn der Prüfung schwere Stunden winken;
Und mit immer gleicher Seelenruh
Geht der Christ der fernen Heimath zu.

Alles, was auf Erde mit Entzücken Oft fein reines, flares herz erfüllt, Dankt er Gott, vor deffen Vaterblicken Die in Furcht der edle Geist sich hüllt. Warum follte zagend er, mit Beben, Sich empor zu feinem Schöpfer heben? Er erblickt im Tempel der Natur und in Allem Gott als Vater nur.

D Geliebte, laft uns mit Bertrauen Immer nur auf Gottes Gute febn! Laft uns felbst durch blumenleere Auen Froh und heiter, wie auf Rosen, gebn! Jeder Zag, fei er auch noch fo flüchtig, Bleibe uns doch immer groß und wichtig! D! dann schauen wir mit frohem Blid Auf die schnell verflogne Beit gurud.

#### Das Beilden.

Im Stillen blüheft, Beilchen, du hervor, Bertundest uns des Frühlings neues Leben.
Wenn deine suffen Duste uns umschweben,
Dann schwingt mein Geist sich sehnsuchtsvoll empor,
Bum guten Vater, der dich auserkor,
Der Hoffnung Weihe Leidenden zu geben,
Die ihre Blicke muthlos auswärts heben,
Weil hier ihr Perz den sichern Stab verlor.
Bescheiden, freundlich rufft du uns entgegen:
Seht nicht die Dornen nur auf-euern Wegen;
Mit Blumen ist die Erde ausgeschmückt!
So giebt uns oft die Freude ihren Segen;
Wenn uns die Last des Kummers niederdrückt,
Wird dankbar frob ein Beilchen noch geptlückt.

# Bergismeinnicht.

Süßes Blümchen, darf ich dich befingen,
Darf ich's wagen auf der Tone Schwingen
Mich zu nahen deinem Friedenshain,
Wo du einfach blühest ohne Schein?
Soll uns fester Freundschaft Band umschlingen,
Dann nur lassest du den Ruf erklingen:
Wenn auch Rosen deinen Pfad bestreun,
O so fleh' ich still: Vergiß mein nicht!
Sieh, die strahlt aus meiner reinen Blüthe,
Im hellen Blau, der Treu Bild, geschmückt
Mit der unschuldvollen Himmelsgüte.
Wer im Leben mich mit Liebe pflückt,
Der bewahrt im sühlenden Gemüthe
Hohe Wonne, die das Herz entzückt.

## Die Rofe.

Julden trat einst an der Sand ihrer Mutter Hinaus in die freie Natur,
Und es lag vor ihnen ein lieblicher Garten, Herrliche Blumen dufteten rings um sie herUch! rief entzückt das muntere Mädchen:
Mutter, wie schon ist hier alles!
Und sie erwiedert mit freundlicher Anmuth;
Kind! in Allem erblickst du den Schöpfer.
Allmächtig, voll Gute und Weisheit
Schmückt' er die prachtlose Erde,
Nief aus dem Nichts sie hervor;
Mur daß der Mensch sich erfreue,
Schus er ein Gen um ihn.

Much uber uns maltet mit Liebe Baterlid mild feine Buld. Jest ftunden fie vor einer blubenden Rofe, Die alle Blumen übertraf an Schonheit. Simmlifch duftete fie ihnen entgegen, Und auf ihr ruhte mit Wohlgefallen Juldens fduchterner Blief. Coll ich fie pfluden, Mutter ? Fragt fie mit ftrahlendem Muge. Dod nicht erwartend Die Untwort, Berührt ihre Sand ichon den Stengel, Aber erfdroden fahrt fie gurnd; Es hatte ihr Finger Um fpigigen Dorn fich verwundet. Blutend eilt fie gur Mutter und weint. Diefe fpricht fanft gur weinenden Tochter: Lag durch den Schmerg dich belehren , Dag man mit Borficht die Freuden genießt, Micht aber fie gierig verschlinget, Conft folget gu fpat oft die Reue.

Jest pfludt sie sorgfältig die Rose, Befreit sie von jeglichem Dorne
Und reicht sie dem Mädchen,
Dos über dem Schimmer der Blume
Die schmerzliche Wunde vergast.
Es trat an die Stelle der Thränen
Ein heiteres Lächeln hervor.
Geliebte! so endet fromm dann die Mutter,
Es blühen im stürmischen Leben
Oft Freuden, oft Leiden und auf;
Doch wir vergessen, wie du,
Bald über der glänzenden Rose,
Daß früher ihr Dorn und verlette.

## Die Lilie.

Schweigend in heiliger Stimmung ging an ber Seite bes Baters Ludwig, ein lieblicher Rnabe; doch auf bem bluhenden Sohne Ruhte mit forgenden Bliden ängstlich der liebende Bater.
Seine Seele umwölfte der Rummer, weil drudende Armuth Ihn und die seinen verfolgte. Rrant, in niederer Hutte Lag, von Leiden gebeugt, die Guttin, die gartliche Mutter, Menschlicher Husse beraubt. Das kummert den menschlichen Dulder; Micht mehr rührt ihn die Schönheit der Schöpfung, er wandelt mit Kälte

Felber und Fluren hindurch. Bertieft in ernfte Gedanken Sieht er nicht, daß der Rnabe, von feiner Seite getrennet, Mancherlei Blumen pfludt. Sie ftanden in herrlicher Bluthe; Aber als schonfte erschien ihm die Lilie, in blendender Weiße Selbst das Silber besiegend; er brach sie mir hohem Entzuden,

Supfte jum dentenden Bater : Gieb, Lieber, die gottliche Blume, Bie fo himmlifch fie duftet und glangt! Dein fei fie, gewähre Gine Bitte mir nur. Gei wieder fo freundlich und beiter , Die du es immer gewesen Die flebende Rede des Cobnes Rubrte des Baters Gemuth. Er wendet das Auge gum Simmel, Dankt und umarmt mit Wonne das Rind , das fo viel ihn gelehret , Mimmt aus den garten Sanden die Blume mit Bat ergefühlen; Ja, der Schopfer, fo fpricht er, befleidet die Lilien des Feldes, Mabret die Bogel der Luft, wie fonnte er uns denn vergeffen? Ludwig, fomm! wir gehn, der Mutter die Troftung zu bringen. Dente des Abends noch oft, wo du mit dem Bilde der Unschuld Labung ins Berg mir gegoffen. Bertraue bod immer im Leben, Menn auch das Schicffal dich beugt, auf Gottes waltende Beisheit: Gie veredelt durch Leid. Ad, fchmerglich bab' ich's empfunden : Dann nur gertrummert bas Glud, wenn wir den feligen Glauben Un die hobere Fugung verloren. Ich gebe gur Arbeit Deu geftartt , weil Ruh und Freude im Bufen mir wohnen. Jest erheb' ich vertrauend den Blid jum Dater im himmel.

# Un meine Gltern jum neuen Jahre.

Bei Ueberreichung meiner gefammelten Gebichte.

Rehmt, theure Elfern, meines herzens Triebe Mit Bartlichfeit und ftiller Rachficht hin! Guß ift die Pflicht, die ich mit Freuden ube; Doch fcudhtern weiht euch treuer Rinderfinn Die Lieder hier zum Dentmal feiner Liebe.

Wird mir der himmel Kraft und Sulfe fenden Mit Blumen zu bestreuen eure Bahn, Nicht schöner kann ich dann das Jahr vollenden; Und wunschenswerther tret' ich keines an, Ift's mir vergönnt euch Freuden auszuspenden. und jene Wonne, die mich fauft durchglufte, Wenn ich ein Lied mit hoher Rubrung fchuf; D, daß fie auch in euerm Bufen blute! Dann tonte mir der fegenvolle Ruf: Unenblich groß ift Gottes Batergute!

Ihr dant' ich Erost in truben Lebenstagen, Sie gibt der Seele Heiterkeit und Ruh, Durch sie gestärkt der Leiden Last zu tragen, Geh' fröhlich ich dem festen Biele zu, Und meine Schritte lent' ich ohne Zagen.

Sie ift es, die mir jeden Gram verfüget . Durch ein Gefühl , das himmlisch mich durchdringt , Wenn Segen sie auf euch hernieder gießet : Das ift mein Wunsch , der oft empor sich schwingt , und mein Gebet , das aus dem herzen fließet.

Des Schöpfers Juld wird meine Munfche fronen, Sie wird dem ichwachen Madchen Rraft verleihn, Bird Barme geben meinen Saitentonen; Und immer foll mein größtes Glud es fein, Den Pfad der Eltern liebend zu verschönen.

### Meinem Bater, am Mamensfeste.

D heute ergreift mich himmlische Monne,
Der Ruf bes Tags entzudet mein Ohr;
Denn aus der Dunkelheit schimmert die Sonne
Des mir so hohen Festes hervor.
Bu Munschen werden die innersten Triebe,
Geleitet durch reine kindliche Liebe.

Allein, dir meine Gefühle zu nennen,
Sind Worte, theurer Bater zu leer;
Du mußt die Tiefen des Inneren kennen,
Das fällt wohl deinem Auge nicht schwer.
Was sollten denn Kinder für Eltern fühlen? —
Nur Liebe vermag die Wünsche zu ftillen.

Bon biefem geheiligten Band umschlungen,
Sind Kinder ihren Eltern vereint,
Beil es, von des Schickfals Stärke bezwungen,
Doch ewig himmlisch und schöner erscheint.
Auch uns hat Natur so enge verbunden;
Wie oft hab' ich beine Liebe empsunden!

Dein Bunfch ist gewiß das Glud meines Lebens;
Soll der des Kindes weniger fein?
O nein! — Doch turz! hier sind Worte vergebens:
Des Bunfches Seele ist, dich zu erfreun.
Und Gott erhalte in unserer Mitte
Den zärtlichen Bater! dieß sei meine Bitte.

#### Meinem Bater.

21m Damenefefte.

Nimm, o nimm des herzens reine Triebe, Theurer Bater, freundlich bin! Sie entstromen einer Bruft voll Liebe, Und mit treuem Kinderfinn Bag' ich es, sie dir mit Luft zu weihen, Deine Seele hoff' ich zu erfreuen.

Laf dem Rinde doch dies frohe hoffen, Das im Leben viel entbehrt; Unbedeutend find zwar diese Stroppen, Doch dem Bater find fie werth. An den Bufen will ich bir fie legen, Nicht gefühllos tret' ich dir entgegen. Auf der Tone garten Geisterschwingen Bill ich heute dir mich nahn, Beife Buniche, die gum Schöpfer dringen, Send' ich liebend himmelan: Segenreich, voll Wonne fei dein Leben, Bon des Rummers Wolfe nie umgeben!

## Meine Mutter an ihre Tochter.

Der Mutter größter Bunsch auf Erden Rann nur das Glud des Kindes sein :
Er soll auch dir zum Segen werden,
Du sollst dich seiner Frucht erfreun!
Doch Mutterliebe fordert viel;
Hör' meinen Bunsch, er führt zum Ziel:
Betämpse in des Lebens Stürmen
Die wilde Gluth der Leidenschaft.
Rann meine Hand dich nicht mehr schirmen,
So hör' dieß Wort: Sei tugendhaft!
D dann umschwebt dich stets mein Geist,
Der Blud und Segen dir verheißt.

## Meiner Mutter.

Geliebte Mutter, deine frohen Tage Berdunkle nie der Leiden tiefe Nacht! An deiner stets zufriednen Seele nage Niemals des Unmuths grenzenlose Wacht! Und wenn auch trübe Wolken dich umschweben, So strahle dir der Freude Sonnenschein In deinen Kindern! — Dir zur Lust zu leben Sou, theurste Mutter, meine Sorge sein!

#### Meiner Mutter.

Bei Heberreichung eines Blumenftrauschens.

Wie diefer Blumen balfamischer Sauch Mit Bonne die Fluren begießet; Co ist es, o Mutter, dein Leben auch, Las unsere Tage verfüßet. Hört gutig der Schöpfer mein Bunfchen, mein Fleben; Co läßt er noch lange den Bephyr dir weben.

## Das Maiblumchen.

Meiner Mutter am namensfefte.

Anfpruchlos, und doch dabei fo milbe Schmudft bu, holdes Blumchen, die Befilde, Wenn der Mai die Fluren neu begruft, und der Menfch des Fruhlings Luft geniefit.

Dann erfcheinst du auch zu feiner Freude In der Unfchuldfarbe hellem Rleide, Bieteft freundlich, mit bescheidnem Ginn, Uns die eblen Balfambluthen bin,

Die wir dann mit innigem Entzuden, Dankbar fur des Schöpfers Gaben, pfluden, Der durch feiner Baterliebe Rraft Alles uns zur hochsten Wonne fchafft. So geliebte Mutter, fei dein Leben Bon des Himmels Segen ftets umgeben! Zarten Maienblumen fei es gleich Und wie sie an suffen Duften reich.

Wenn fie lieblich glangend fich gestalten Und zu beinem Festschmud fich entfalten, Stellt, o Mutter, mir bein Bilb fich bar, Das, wie fie, und leuchtet still und flar.

Deiner Rinder feftes Bohl ju grunden, Mur in ihm dein fconftes Glud ju finden, Ift hienieden dein Seligfeit; Darum fei bief Blumchen dir geweiht.

## Meiner Mutter.

91m Damensfeft.

Mutter! auf des Lebens Wegen Blube reine Wonne dir! Barte Rindesliebe fchmude Stets mit Rofen Deine Babn!

Der Gefundheit Sonne strafte Lange noch dir himmlisch mild! Reines Rummers Wolfe trübe Deiner Seele füße Ruh!

Meines Bergens Bunfche fteigen Seut fur bid, gu Gott empor: Moge er fie liebend horen! Und bu nimm fie freundlich bin! Dann erfuuft du au mein Soffen; Denn mein fcbonftes Erdenglud 3ft, bein Dafein gu verfchonen Und dich, Liebfte, ju erfreun.

#### Meiner Mutter.

Im Ramensfefte.

Geist der Rindesliebe, schwebe nieder Und erleuchte durch dein Himmelslicht Meine Seele, was im Innern spricht, Auszudrücken durch die Kraft der Lieder. Traute Muse, warst mir stets so bieder, O verlaß die arme Blinde nicht, Lächle ihr mit holdem Angesicht! Süse Leiertöne, kehret wieder! Helft das Fest der Mutter mir begrüßen, Last mich heut auf euern zarten Schwingen Meine Wünsche ihr entgegen bringen! Theure, deines Lebens Lauf versüßen, Seist der Freuden innigste genießen, Die hienieden meine Brust durchdringen.

# Am Begrabniftage meiner Großmutter.

Last frei der Wehmuth Thräne nur fallen;
Bald ruht die beste Mutter im Grab.
Hört ihr die dumpsen Gloden schon hallen?
Jeht sinkt die Todtenbahre hinab! —
Im Schoose der Erde modert die Hülle
Auf Gottes Geheiß, in schauriger Stille.
Doch seid getrost! denn die Fessel zerreißt
Nur der nach Seligkeit ringende Geist.
D gönnt ihr die Palme, die sie sich erstritten,
Als sie hienieden gekämpst und gelitten.
Der himmlischen Heimath geht freudig sie zu;
Nur jenseits des Grabes blühn Friede und Ruh!



# Meine Mutter an meine Schwester Glife.

Bei Ueberreichung eines Schmuckes von ber feligen Grogmutter.

Mimm diesen Schmuck aus treuen Mutterhänden!
Du schaust in ihm der Hingeschiednen Bild.
Ihr Leben strahlte auch so rein, so mild,
Wie diese Steine, nicht doch um zu blenden.
Mur im Berborgnen Segen auszuspenden,
Betrat die Selige das Erdgesild;
Der Leiden Stürme tobten um sie wild,
Doch einem Schlummer glich ihr sanstes Enden.
Dein Erbe sei ihr kindlich frommer Sinn!
Ihr Engel möge lieblich auf dich blicken,
Mit ihrer Zugend deine Seele schmücken!
Sie bleibe dir der köstlichste Gewinn,
Und leite dich zu stillen Freuden hin!

# Meiner Schwefter Glife am Geburtstage.

Du murdeft uns an diefem Tag geboren; Dich, Schwester, bat der Gutige erforen, Der Eltern Troft in jedem Schmerz zu fein, Und beine Tage ihrem Wohl zu weihn.

Der Soffnung Stern war ihnen aufgegangen, Die Mutter tufte freudig deine Wangen, 2016 fie jum erften Mal, mit ftiller Luft, Dich drudte an die mutterliche Bruft.

Da hörte sie den leisen Ruf ertonen: Ihr Dasein wird dein Erdenglud verschonen! D, täusche die gerechte Hoffnung nicht, Erfülle froh des guten Kindes Pflicht! Ertrage gern die Laften der Gefchafte! Dich fchmuden ja der muntern Jugend Reafte, Die Gott dem Rind, bas feine Pflichten ubt, Mit Liebe fegnet und mit Liebe gibt.

Berbanne du die taufendfachen Sorgen!
Sie druden schwer vom Abend bis jum Morgen; Dann lohnen reichlich dich Jufriedenheit, Des Bafers und der Mutter Järtlichkeit.

Ad, Schwester, sei, was nimmer ich kann werden Der Eltern Gulfe und ihr Stab auf Erden! Ich fuhl' es schmerzlich, mich umgibt die Nacht; Du follst es fein, durch die der Tag erwacht.

### Wiegenlied fur 3ba Dorer.

Rleiner Engel, schlummre fuß! Träume dir ein Paradieß Ohne Sorgen, ohne Schmerzen An dem treuen Mutterherzen! Gott wacht, der dich werden hieß. Kleiner Engel, schlummre suß.

Bartes Wefen, schlummre gut!
Wer im Arm der Unschuld ruht,
D! dem lächeln Huldgestalten,
Welche segnend um ihn walten;
Sie nur gibt im Leben Muth.
Bartes Wesen, schlummre gut!

Schlafe, Liebchen, fchlafe ein! Dich umgibt noch Frublingsichein. In der Rindheit ichonem Morgen Rennft du feine bangen Sorgen; Darfit dich deines Dafeins freun. Schlafe, Liebchen, ichlafe ein!

Soldes Madden, fchlafe nur!
Folg' dem Winke der Natur,
Die dich fanft in Schlummer finget,
Bis dein Geift zur Ginficht dringet,
Und du fchauft zur Sternenflur.
Soldes Madden, fchlafe nur!

### Morgengebet.

Bur die Rinder meiner Schwefter: 3ba, Robert uud Edmund.

Borüber ist die duntle Nacht; Der helle schone Morgen lacht. 3ch danke guter Bater dir: Dein Engel wachte über mir. 3ch schlummerte in sußer Ruh: Er lächelte mir freundlich zu.

Erhore, lieber Sott, mein Flehn Laf flets mir ihn zur Seite gehn.
Ein jeder Tag fei dir geweiht;
Es fei gethan, was dich erfreut.
Bis einst nach diefer Erdennacht
Mein Geift im ew'gen Licht erwacht!

# Wiegenlied fur Coleftine Bicoffe.

Schlummre friedlich, holber, fleiner Engel, Bis bes Beiftes Stimme bich erwedt!
D! noch hat er bir bas Thal ber Mangel
Mit ber Liebe Schleier zugedect.
Lächle heiter, an dem Mutterherzen
Qualen bich nicht bange Erdenschmerzen.

Freudig heißt die Theure dich willfommen, Die dem edlen Bater dich gebar;
MIle Leiden find von ihr genommen,
Denn ein milber Schimmer rein und flar
Strahlet ihr aus beiner Unfchuld Wangen,
Bon bes himmels Friede noch umfangen.

Schlummre immer, bis des Schidfals Walten Dich bum Sandeln einst ins Leben führt.
Doch erblidft du freundliche Gestalten,
Deren Zauber segnend dich berührt;
Aber ach! nicht nur auf Rosenwegen
Gebit du beinem fernen Biel entgegen.

Bartes Madden, bulben, muthig leiden Ift des Weibes einziger Beruf; Bilden muß fle felbst fich stille Freuden, Die fur sie des Schöpfers Liebe fchuf; Sorgsam muß sie diese Blumen ziehen, Daß fie unentweiht im Bufen bluben.

Deine fanfte Mutter zu erreichen,
Darauf richte einft den Kinderblid,
Ihr an Tugend, Sauslichkeit zu gleichen,
Sei dein Bunfchen und dein fconftes Glud;
Ihrer Seele immer gleiche Gute
Wohne dir im fühlenden Gemuthe.

Dann erquiden beine froben Tage Deines treuen Baters Biederfinn, Und mit Rube dampft er jede Klage, Reine finstre Macht erschüttert ibn; Denn des Kummers hand berührt ibn leise In der Kinder frobentzudtem Kreise.

Schlummre fuß, du holder, kleiner Engel, Lächle heiter an der Mutter Bruft!
Bonnereich ift bir bas Thal voll Mängel,
Dich umfächelt Paradiefesluft,
Sie verkläret deine weichen Jüge,
Glüd und Friede bluhn in einer Wiege.

### Wiegenlied fur Louis Michard.

Schlummre fuß, dich druden feine Sorgen, Dich umftrahlt ein heitrer Fruhlingsmorgen. Und der Unfchuld holder Engel lacht, Da, wo treue Mutterliebe wacht.

Schlummre fron! bes Paradiefes Frieden Ift bir, gartes Befen, noch befchieden; Dich umfängt des Lebens reinfte Luft Un ber Mutter hochentguetter Bruft.

Schlummre fanft , die fconfien hinnnelsfreuden Schuffen dich vor bangen Erbenleiden; Unbefannt noch ift dir jeder Schmerz und gufrieden fchlägt bein fleines her3.

Schlummre gut! der Traume frommes Balten Malet dir nur freundliche Gestalten; Du erblicft im rosigen Gewand Deines ersten Dafeins Baterland.

Schlummre nur! bis dir das Leben taget; Rofte, weil fein duftrer Gram dich plaget, Still und ungetrubt der Rindheit Glud: Rimmer, nimmer fehrt es dir gurud!

Schlummre fort! du wirft noch oft mit Thranen Mach der Jugend Seligkeit dich febnen : Sie entflieht und keiner Wonne Glanz Gibt zurud ben hingewelften Kranz!

### Bei ber Taufe eines Anableins.

Mit garter Unfduld ausgeschmudet Siehft bu der Erde holdes Licht; Ein Rindlein noch, fo gang begludet, Rennft du dein inneres Leben nicht!

Die lacheln unschuldevolle Frenden, Und nichts betrubt dein reines Berg; Du lebft befreit von jedem Leiden, Dich trubt fein Gram, fein banger Schmerg.

Du fennft noch nicht der Eltern Sorgen, Micht den der dir das Leben gab; Dir lacht vom Abend bis zum Morgen Die Freudensonne mild herab. D möchte diefe Freude immer So fanft in beiner Seele blunn! D möchte doch ihr flarer Schimmer Stets wonnevoll bein Berg burchglun!

Dir wunfch' ich lieber garter Anabe! Den frommen, reinen Rinderfinn! Er führt dich an der Unfchuld Stabe Bewiß gu deinem Schöpfer bin!

Lagt doch die Rleinen zu mir fommen! So fprach der Gott, der dich erfchuf: Ich mable fie aus allen Frommen , Denn fie gehorchen meinem Ruf.

Gerechtigfeit und Nachstenliebe Umftrable beine Lebensbahn! Die werde dir das Dafein trube, Dur Segen wandle dir voran! D Eltern! pfleget diefe Pflange, Die euch des Schöpfers Liebe gab; Dann feht ihr fie im vollem Glange, Und wandelt froh gum fuhlen Grab.

# Abschied von Sophie Richard : Schilling.

1.

Bu schnell entflohen mir die schönen Stunden, Die ich an deiner Seite zugebracht;
Und manche Wonne, die mir froh gelacht,
Ist auch mit ihnen meinem Geist entschwunden.
Du hast erhellt, ich hab' es tief empfunden,
Mir meines Lebens immer trübe Nacht.
Mir glänzt ein Stern in wunderbarer Pracht,
Seitdem der Freundschaft Engel uns verbunden.
Ja, theures Wesen, heise Abschiedsthränen
Entsielen meinem Auge bang und schwer,
Die ganze Erde schien mir freudenleer,
Alls dich die Hand der Trennung mir entrissen.
Ich fand dich kaum und mußte schon dich missen.
Nach allen Lieben soll ich nur mich sehnen!

2.

Doch foll Erinnerung mir Tröftung bringen:
Sie kann allmächtig jeden Schmerz bezwingen.
In ihrem Tempel will ich gern verweilen:
Sie foll des Herzens tiefe Wunde heilen.
Un ihrem Busen darf ich freudig singen:
Das Band der Treue foll uns fest umschlingen,
Und trennten uns auch noch so viele Meilen,
Bu dir will ich im Geistesslug doch eilen.
Unch Hoffnung zeigt mit strahlendem Gesicht
Das Wiedersinden mir im Rosenlicht;
Parmonisch tont mir oft ihr sußes Wort.
Rein irrdisch Glück hat einen sesten Ort,
Das Band der höchsten Freuden weilt uns dort;

Dann wollen wir in Edens Blumenauen
Und Krönze winden, die und ewig blühn;
Dann werd' ich im verklärten Glanz dich schauen
Und nimmer soll dein Bild mir dann entsliehn.
Es lehren auf des himmels Luft zu bauen,
Und Glaube, hoffnung, die und mild durchglühn:
Wie durfen hier und beiden anvertrauen,
Bis sie vereint die Seelen einst umziehn.
Dann wird der Liebe fanfte hand uns leiten:
Sie, die so oft der Wehmuth Kelch versüßt,
hilft muthig auch und in Gefahren streiten,
Wenn freundlich und ihr Mutterarm umschließt,
Dann fühlen wir, daß auch aus fernen Weiten

# In das Stammbuch meiner Freundin Henriette Bencker.

Wandle frohlich durch des Lebens Sturme!
Dur die Zugend fei bein fefter Stab!
Und der Unfchuld fanfte Sand beschieme
Deine edle Seele bis ins Grab!

Ruhig, Freundin, fliefe gleich der Quelle Ungetrubt dein ftilles Leben bin; Lächelt oft die Freude dir nicht helle, O fo fei es hell im innern Sinn!

Freundschaft foll mich fest mit dir verbinden, Bis ich steige gu der fuhlen Gruft! Und auch dann wirst du mich wieder finden, Wenn und Gott ins begre Leben ruft. Dort wird nichts mehr unfre Seelen trennen: Freundschaft, die uns jest fo gludlich macht, Lernen wir dann nur noch beffer kennen,
Wenn ihr Engel uns entgegenlacht.

# Auf das Wiederschen meiner Freundin Henriette Bencker.

Schwebet nieder, holde Mufen, Laft mir Rofen blugn! Gerne ruht an euern Bufen Frob die Sangerin.

Lehret mich die Wonne ichildern, Die uns Freundschaft bringt; Rommt mit euern himmelsbildern Liebevoll, und fingt

Lob und Preis des Baters Gute, Die mit fanftem Ruf In dem fuhlenden Gemuthe Das Berlangen fchuf, Innig treu geliebt ju werden; Denn an Freundes Sand Tragen heiter wir Befchwerden Durch der Prufing Land.

D! auch mir ftrahlt Segensfülle Un der Freundin Bruft; heut nach langer Trennung Stille Lacht mir neue Luft.

Gleichgestimmte wiederfinden, Ber fennt den Genuß? Jahrelange Leiden fchwinden Bor der Freundinn Ruf

Bitter find des Abschieds Thranen, Rummervoll geweint; Gine Stunde ftillt das Gebnen, Die uns mild vereint. Sentiette! beine Liebe Schafft ben Simmel mir; Scheint die buntle Bahn mir trube, Licht verdant' ich dir.

Darum preife, meine Leier, Jenen Augenblid, Der bes Wiedersehens Feier Führte fill jurud!

# In das Stammbuch ber Freundin Maria Deg.

Mit Ergebung bange Leiden tragen,
Milen Stürmen fest entgegen gehn,
Rein und froh im Areis der Deinen stehn,
Ist die Trost in kummervollen Tagen:
Aufwärts blickst du bei der Erde Plagen.
Hoffnung schmücke mir dem schönsten Segen,
Edle Freundin, deine Lebensbahn!
Sie erhebe stets dich himmelan,
Strable dir aus begrer Welt entgegen!

#### Dan Dichter Mathifon.

Entflohen find die feligen Minuten,
Die du fo oft und gerne mir geweiht!
Ud, fchnell verraufchte, gleich des Meeres Bluthen,
Die mir durch dich fo fchon gewordne Zeit!

Doch ewig nie foll das Gefühl verraufchen, Das reiner Dant mir in den Bufen goß, Und leife wird Erinnrung immer laufchen Auf jedes Wort, das deinem Mund entfloß.

Die hoben Lehren werden mir ertonen, Bis einft des Todes Engel mich umfchwebt; Sie werden felbst die dunkte Bahn verschonen, Auf der hienieden meine Seele lebt. Mit Gute nimm ju ftetem Angedenken Bon deiner Freundin biefe Beilen bin! Der himmel moge beine Schritte lenken! Dieß ift mein Bunfch: o Gott, erfalle ihn!

#### Lebe wohl!

Mu Gifter.

Mehrere Stimmen.
Du ziehst nach fernen Landen!
Ein häuslich stilles Gluck
Führt dich mit Bauberbanden
Bur Beimathflur zuruck;
Bald lentst du deine Schritte
Aus deiner Schüler Mitte.

Eine Stimme. Du haft die Kraft der Tone In meiner Bruft gewedt, Daß sie die Nacht verschone, Die meinen Pfad bededt: Ich will auf ihren Schwingen Mein Dankgefühl dir bringen.

Und Lebewohl dir sagen Mit tief bewegtem Sinn. Die besten Bunsche tragen Dich zu der Beimath bin! Es blub' auf deinen Wegen Des Himmels schönster Segen!

Die trube Abschiedsstunde! — Sie naht so schwer, so bang, Mir tont aus beinem Munde Mie mehr bes Liebes Klang; Doch bant' ich beinem Streben So manche Luft im Leben.

Wenn oft aus garten Saiten Mir Troft und Ruhe flieft; Sorft du in fernen Weiten Den Laut, der dich begruft: D! daß er dir verfunde, Was ich gerührt empfinde! Mehrere Stimmen:

In beiner Schuler Rreife Wirkft du noch lange fort, Und funftig schallt und leife Des theuren Lehrers Wort. Wir denten dein mit Freuden; Doch wohnt der Schmerz im Scheiben.

### Lebewohl.

MR Elfter.

#### Sch uler:

Du giehft nach fernen Landen! Ein hauslich ftilles Glud Führt dich mit Zauberbanden Bur heimathflur zurud; Bald lentit du deine Schritte Mus deiner Schüler Mitte.

#### Lehrer:

Ihr habt durch eure Liebe Des Lehrers Saupt gefront und oft des Dafeins Trube Mit freundlich mild verschont.

## Sduler:

Und manche Luft hienieden Bar uns burch bich befcheiben.

#### Lehrer:

Bewahrt die Kraft der Lieder Mit jugendlichem Sinn, Und wandelt treu und bieder Durchs ernfte Leben bur-

### Schuler:

Bir wollen deine Lehren Stetts wie ein Rleinod ehren.

#### Lehrer:

Die duftre Abfchiedsftunde Sie naht fo fchwer, fo bang. Mir tont aus euerm Munde Nie mehr des Liedes Rlang.

# Schüler:

Doch auch in ferne Weiten Coll dich fein Laut begleiten.

#### Lehrer:

Auf zarter Tone Schwingen Will ich zum letten Mal Mein Lebewohl nun bringen Der vollen Schülerzahl.

#### Schüler:

Es blub' auf deinen Wegen
Des himmels schönfter Segen!
In deiner Schüler Kreife
Birkst du noch lange fort,
Und fünstig schallt uns leife
Des theuren Lehrers Wort.
Wir denken dein mit Freuden,
Doch wohnt der Schmerz im Scheiden!

### Dem Lehrer Federer.

Um Damensfefte bei feiner Biebergenefung.

Du streuest den herrlichen Samen der Tugend In gartliche herzen empfänglicher Jugend. Damit er zur lieblichen Frucht sich entfalte, Und Friede in kindlichen Seelen ftets walte. Wo heilig die Blume der Unschuld noch blütt, Da weiht sich dem Schönen das edle Gemuth,

Da bringen die Musen nur felige Wonne, Da strahlet des Geistes belebende Sonne; Und wem sie mit freundlicher Milde begegnet, Dem hat sie jum Tempel den Busen gesegnet. Wo duftend sie glanzet im goldenen Schein, Entsteigen harmonische Bilder allein. Du, Lehrer des Guten, bewirtst ihr Gedeihen; D! möge noch lange dein Wert dich erfreuen! Gott laffe die reichlichsten Früchte dich pflücken, Belohnend die Bahn deines Lebens ju schmücken! Dir reiche Gesundheit die troftende Sand, Bis Engel zerreißen das irdische Band!

Dies sind meine Bunsche am festlichen Tage: Er werde nicht trube durch Rummer und Plage! Bum Glud beiner Schüler sei heiter dein Leben, Die Wolfe der Leiden soll nie dich umschweben! Doch weil sich das Schickfal im Wechsel bewegt, und ewig die Erde Bollfommnes nicht trägt;

So muß auch die Sulle versinken zum Staube: Die Seele geleite die hoffnung, der Glaube, Bur heimath, wo wieder der Bater verbindet, Bas schmerzliche Trennung hienieden empfindet! Dort wirst du, vom hauche der Liebe umweht, Einst ärndten, was bier du in Liebe gefät.

### Muf ben Blumenfrang,

Den bie Schuler in Baden ihrem Lehrer Federer an feinem Namensfest überreichten.

Theurer Lehrer! beiner Schüler Liebe Grune immer! biefer garte Rrang Sei ein Sinnbild ihrer ftillen Triebe, Die fie dir aus voller Ceele weihn: Ewig dankbar mufi ihr Herg dir fein.

Darum feiern alle mit Entzuden Deines Namens lang erfehnten Tag: Ihre Wonne kindlich auszudrücken, Raht fich heute dir die fromme Schoar, Bringt dir fegnend ihre Bunfche dar. D! gewiß verschmähft du nicht die Gabe Ihrer wurdig. Mimm fie freundlich bin ! Bandle lange noch am Pilgerftabe Unermudet auf der schönen Bahn: Jugendliebe trägt dich himmelan.

Ja, du fichft in der geweihten Mitte Bie ein Bater und bewährter Freund, Leiteft forgsam ihre leichten Schritte, Bilbest durch die Zugend ihren Beift, Der in dir den sanften Führer preist.

Rie erblicift du, Edler, die Befdwerden, Bo fie oft dir zeiget dein Beruf. Mit Geduld nur fann vollendet werden, Bas das Leben taufendfach verschönt Und auf ewig Junglingshäupter front. Sottes Engel moge bich umschweben, Soffnungevoll fei ftete dein Wirkungekreis! Deine Saat foll blubend sich erheben, Gutes Erdreich laffe sie gedeihn Und fie bleibe dir von Unkraut rein!

Diefe Bunfche wag' ich dir zu bringen; Soren wird der Schöpfer auf mein Flehn. Bu ihm foll fich heut die Bitte schwingen, Die fur dich aus meinem Bufen fteigt, Bis der Tod vor uns die Fackel neigt.

#### Die Rofenknospe.

Um Ramensfefte bem Lehrer Geberer mit einer Rofe überreicht.

Freundlich ftand in holber Schone, Bon des Fruglings Sauch berührt, Gine Barte Rofentnospe
In des Blumengartchens Mitte, Daß fie herrlich einft es fchmude.

Freudig pflanzte fie mit Liebe Des getreuen Gartners Sand: Soffend fah er fcon die Fruchte Seiner unverdroffnen Sorgen In der Bluthe fich entfalten.

Duftend ichloß gur ichonften Rofe Sich die junge Knospe auf, Und es lachet fille Wonne Mus des froben Gartners Bliden; Reich vergolten war fein Streben.

So auch moge, ebler Lehrer, Deine Blumenflur gedeihn, Mußt du gleich fie forgfam warten, Lohnend wird die fuge Rrone Deine Schlafe bald umwinden.

und du schaust dann mit Entzüsten Auf die Rosenbahn zurud; Noch im Winter deines Lebens, Muß dein segenvolles Wirken Jugendlich dein herz erfüllen. Mus der Tiefe meiner Seele Steigt der leife Bunfch empor: Jeder beiner Tage werde Dir zum reinsten Fest hienieden; Beiter fei dein fanftes Balten!

## Frühlingsgruß.

9118 Dant für bie von bem Lehrer Feberer überreichten Schneeglodlein.

Ich gruße dich Fruhling! O himmlischer Knabe!
Der schöneres Leben den Fluren gespendet,
Bur Wonne der Erde vom Bater gesendet,
Daß neu sie erstehe aus frostigem Grabe,
Die Perzen entzude mit blühender Gabe.
Es hat nun der Winter die Laufbahn vollendet,
Du hast zu den Menschen dich lächelnd gewendet.
Sie mild zu berühren mit zauberndem Stabe.
Du laßest auch mich deiner Nähe genießen,
Dein erstes Geschenk durch die Freundschaft mir winden.
Wohl bist du ein tröstender Engel der Blinden:
Wenn liebende Freunde ihr Dasein versußen,
Mit sprechenden Blumen die Freundinn begrüßen,

## Der Blindanftalt in Burich.

Die ihr ein gleiches Schidfal mit mir theilet, Mit mir in Nacht und Dunkelheit verweilet, Sucht Gottes beil'gen Ruf ftets gu erfüllen, Preist feinen Willen!

Laft uns im Geift den Blid jum himmel werfen ! Der Schöpfer nur tann unfre Sinne icharfen; Er giebt uns Rraft , der Erde harte Plagen Mit Muth zu tragen!

Bufriedenheit mit froblichem Gemuthe Berdanten wir nur feiner weifen Gute; Durch ihn ftrabit uns des Geiftes milde Sonne, Uud bringt uns Monne.

Begludt durch Arbeit, fremd bem Mußiggange,
Bird auch uns Blinden nie das Leben bange;
Nie wird uns, wenn wir Gottes Stimme achten,
Schwermuth umnachten.

Wie foll es uns an innern Frieden fehlen? Der Schöpfer gab uns gute eble Seelen, Die menschenfreundlich feine Mube fcheuen, Uns zu erfreuen.

Geliebte! wenn die Schule ihr betretet, Die euch fo oft aus trubem Rummer rettet; So bringt dem Lehrer euern Dant entgegen Und "Gottes Segen!"

Der Bater moge alle fanft begluden, Die unfern Geift mit ftillen Freuden fchmuden! Rur er, der über uns im himmel wohnet, Ift's der fie lohnet. Geduld und Liebe wird er ihnen geben , Daß nimmer ruh' ihr eifriges Beftreben , Die Racht des Blinden freundlich ju erhellen Aus milden Quellen.

Die ihr mit mir ein gleiches Schidfal theilet, Mit mir in dichter Dunkelheit verweilet, Bort meinen Ruf, und wallet Gottes Pfade, Berth feiner Gnade.

## Grabschrift.

Bur Jofeph Beigmann, Lehrer in Baben.

Goler Lehrer! Unschuldvoller Jugend Saft du hier dein Leben ftill geweiht!

Jenseits lohnt der Schöpfer deine Tugend Mit der Krone der Unsterblichkeit.

## Un Beinrich Bichoffe.

Bum Meujabr.

Ad,, der Dornen giebt es oft so viele
Auf des Lebens unbekannten Wegen!
Blumen bringt die Gattin die entgegen
Und aus ihrem farbenreichen Spiele
Sprechen freundlich schönere Gefühle.
Lächeln darsit du bei des Schickfals Schlägen,
Treue Liebe giebt dir ihren Segen,
Leitet dich an faufter Hand zum Biele.
Laf auch mich dir eine Blume streuen!
Wirst du wohl der Schwachen gern verzeihen
Die es wagt mit deinen holden Kleinen
Ihre besten Wünsche zu vereinen,
Und ein dunkles Beilchen dir zu weihen?
Darf sie schücktern heut vor dir erscheinen?

# 3fcoffes Erwiederung.

Erwacht vom schönften Morgentraum, Trat ich jum lichterhellten Baum; Da zeigte mir ber Kinder Rosen, Bei meiner Nanny ew'gen Rosen, Bwei dunkte Beilchen? — nein, o nein, Stiefmutterlein! —

D du, des ftillen Duldens Bild, Fur alle andern engelsmild!
Du Beilden auf der Lebenswiefe, Boll heil'ger Demuth, o Luife!
Warum bift du fur mich allein Stiefmutterfein?

Doch bin ich fromm und flage nicht, Benn Bienchen Sonig bringt und flicht; Dein fußes Lied, die bittre Blume, Gie find in meinem Beiligthume Und bankbar bitt' ich, bleibe mein Stiefmutterlein!

## Das glüdliche Alter.

Dem Ratheteren Steiner in Minterthur.

Slüdlich find Jahre der heitern Jugend, Die noch die Wonne der Kindheit genießt! Selig das Alter, wo reifere Tugend Schmerzen der Bruder mit Liebe verfüßt.

Freundlich find munter gerothete Wangen; Simmlifch, wenn Lilien und Rofen und blubn; Frober der Abend, wo ohne gu prangen, Silberne Locken die Stirne umgiehn.

Schon ift's, der Gegenwart reigende Auen, Berrlich dem findlichen Sinn nur gefchmudt, Schoner vergangene Freude gu fchauen, Die noch ben Greifen allmachtig entgudt. Soler, dir leuchten die warmenden Strahlen, Und du erblidest ein lachendes Bild. Frage die Bukunft, sie bringt dir nicht Qualen; Besseren Seelen erscheinet sie mild.

Bage es immer den Schleier zu heben, Der fie bis jest deinem Auge verhult, Troftend wird flets bich ihr Engel umschweben, Er der allein deine Bunfche erfullt.

Weile noch lange im Rreife der Deinen, Wirke der Menschheit zum Segen noch fort! Ruhig wirst du vor dem Schöpfer erscheinen, Wenn dich einst ruft sein vergeltendes Wort.

Erage und dulde mit freudigem Hergen, Bo dich das feindliche Schickfal berührt; Bald überwunden find drudende Schmerzen, Wenn uns die hoffnung durchs Leben nur führt. Rinder und Entel! in euerer Mitte Findet der Bater der Blumen fo viel; Lentet ihm darum die wankenden Schritte, Liebend, bis friedlich er nahet dem Biel!

### Dem feligen 3. R. Birgel.

Die Menschenliebe lenkte deine Schritte,

Und Wohlthun war dein schönstes Erdenglud;

Uch! warum nahm das waltende Geschick

Den edlen Geist so früh aus unstrer Mitte?

Du brachtest Trost in manche arme Hütte,

Uns Blinden glänzte oft ein Sonnenblick

Durch deine Milde aus der Nacht zurück;

Nicht unerhört blieb des bedrängten Bitte.

Ja ohne Gränzen ward dein Wirkungskreis!

Wir alle haben deine Hülf empfunden;

Nicht dir nur weistest du des Lebens Stunden.

Ich will nicht klagen mehr, du edler Greis,

Es schmückt dich jenseits der Vergeltung Preis;

Die schöne Seele ift dem Staub entschwunden.

# Dem Dberamtmann Fibel Dorer.

Um Mamensfeft.

Die Freude bietet ihre Rrange
Bu diefem fchonen Fest bir an :
Sie follen stets bein Saupt umwinden ,
Daß mahrend alle Sorgen schwinden ,
Uns immer beine Liebe glange!

Noch lange strahle und ihr Segen Bum Wohl der Menschheit, rein und mild; Rur sie beglücke fanft dein Leben! Mag dich der Sturme Wuth umgeben, Bollendung harrt dir dort entgegen. D! diese hoffnung wird dich ftarten, Die Bage der Gerechtigfeit Mit fester hand empor zu halten, Dein Amt mit Treue zu verwalten, Daß Wonne bluh' aus deinen Werfen.

Dann wohnet Ruh dir in der Seele, und Seligfeit in deiner Bruft. Bie fehr bedarf der Menfch hienieden Den ungeftorten innern Frieden, Daß nichts zum Erdenglud ibm fehle,

Bewahre diefe Simmelegabe,
Und alle Bunfche find erfüllt,
Die heut aus warmen Bergen fliegen:
Du follft dein Dafein froh geniegen,
Bis deine Sulle ruht im Grabe!

Aus unfrer Freundschaft mahren Trieben Sind diefe Beilen dir geweißt.
Berfchmähe nicht die garte Bluthe,
Dimm fie mit freundlichem Gemuthe
Im Ramen Aller, die dich lieben.

# Ginem greifen Argte.

Bergeib', o edler Greis, daß ich es wage, Ein Denkmahl meiner Achtung dir zu weibn; Bielleicht gelingt's mir, deine Lebenstage Mit Rosen zu bestreun. Ach möchtest schonend du mein Lied betrachten, Dehr das Gefühl, nicht so die Dichtung achten!

Als Menschenfreund will ich dich nun befingen: Den ehrt in dir nicht nur dein Baterland, Buch außer ihm bor' ich dein Lob erklingen. Es trodnet deine Sand Von manchem Saupt der Wehmuth hetfe Babren, Daß bange Seufzer sich in Freude kebren. Ein Bater deiner Rinder, deren Liebe Den Myrtenzweig um deine Scheitel fchlingt, Folgst du auch gern des Wohlthuns gartem Triebe, Der machtig dich durchdringt.
Bon ihm befeelt, wirft du jum Bater allen, Die nur zu dir voll fuger Hoffnung wallen.

Du heilft als Arzt des franken Körpers Bunden, Indeg dein Bort zugleich den Geift erhebt; Gewiß haft du die fconften deiner Stunden Dem Menschenwohl gelebt. Dir danken viele der Gesundheit Bluthe, Und segnen dich mit freudigem Gemuthe.

D Bonne muß in der Erinnrung liegen, Benn folch ein Bild die himmtifche und zeigt! Bald wirft du uber jeden Rummer fiegen, Benn flüchtig er dich beugt; Die reine Luft, den Menfchen zu begluden, Gewährt ja immer feliges Entzuden.

Ein frobes Alter haft bu die bereitet; Benn Entel fich an deiner Seite freun, Bird ihr Gebet vom schonen Bunfch begleitet, Dir ähnlich nur zu fein. Der himmel gebe, daß die jungen Seelen Dein Leben ftets zu ihrer Richtschur mablen!

Dann ftrahlt aus ihrem ftillen Glud hienieden Auroras Bild bir im verflärten Glang; Du findest Freude, Ruh und Seelenfrieden Mit immer grunem Krang. Gott moge nur auf meine Bitte horen, Bum Beil der Menschheit deine Tage mehren!

#### Auf die Wohlthater der Badarmen.

Es gibt noch Herzen, die fürs Gute schlagen!

Durchdrungen von des Wohlthuns zarten Trieben,
Gibt es noch Seelen, die den Nächsten liebens;

Nicht fühlos hören sie den Bruder klagen,
Sie helsen freundlich ihm die Bürde tragen.

Wo bange Leiden oft sein Dasein trüben,
Da sind sie es, die Christentugend üben,
Und Gottes Segen ruht auf ihren Tagen.

Benn ihre Gaben Leidende erquiden,
Die Krankheit, Schmerz und Rummer niederdrücken;

Ber nennt mir wohl ein reineres Entzücken?

Der Quell, aus welchem Lebensbalfam fließet,
Er ahnet nicht, wie mild er uns begießet;

Der Mensch nur ist's, der fühlet und genießet.

# Dem Undenfen Beinrich Meiers.

Des edlen Sulle ruht im Schoof der Erde! Es schlägt nicht mehr bas liebevolle Berg! Soch auf des Dankes Ablerschwingen werde Sein Geist getragen freundlich himmelwarts!

Ja, ewig lebst du! zeigteft uns hienieden
In diefer handlung deiner Seele Bild.
D! sie umschwebt, wenn gleich vom Leib geschieden,
Wit Engelotrofte die Bedrangten mild.

Wie ift es fuß, wenn Dankes Bahren fliegen! Und dieg zu feben war dir aufgespart. Du konntest Lindrung in die Bunden gießen; D! diese Bonne hat dir Gott bewahrt! Dich fegnen froh nach langem heißen Sehnen Millionen Menschen, sonft von Gram gebeugt; Dein Werf ist es, wenn unter Freudenthränen Ein frommer Blid nach dir zum himmel steigt.

Durch dich genießen unfre armen Bruder Des warmen Beilquelle balfamreiche Rraft; Du träufelft auf die einft erstarrten Glieder Mit milder hand den frifchen Lebensfaft.

Wenn dann, erquidt von beines Bohlthuns Bonne, Der schwache Kranke sich vom Lager hebt, Wenn neu ihm strahlt der Stärkung holde Sonne; So ist's dein Geift, der himmlisch ihn umschwebt.

O, fuble gang das felige Entzuden, Das du mit wahrer Menfchenliebe fchufft; Einst wirft du alle Leidenden erbliden, In deren Seele du den Frieden rufft. Mein Danklied bringe bis zu jenen Sternen, Wo nun bein Geift fich ber Bollendung freut; Im Namen aller, die aus weiten Fernen Dich ewig preifen, fei es bir geweiht!

In der Erinnrung schattichtem Gefilde Erhebe fich dein Name immergrun! Der späten Nachwelt moge beine Milbe Durch Gottes Segen jung und ewig blun!

#### Mu Gltern.

Muf ten Zob ihres Cohnes.

Es ruht des Sohnes Sulle In dichtverschlofinem Grab, Und schaudervolle Stille Umgibt der Eltern Stab.

Umfonst der Mutter Thränen, Ihr fummervoller Blid! Umfonst des Baters Sehnen! Nie fehrt der Sohn gurud.

Wer fann des Todes Mächten, Wer feinem Arm entgehn? Er schwebt in schwarzen Nächten, Und hört kein banges Flehn. Der Jugend ftarte Bluthe Schont nicht fein schneller Pfeil; Doch spricht er jum Gemuthe: 3ch being dem Aranten Beil.

Ift meine Bahn auch trübe, Und dunkel mein Gewand; Ich führe boch mit Liebe Ins ferne Waterland.

3war schlag' ich tiefe Wunden:
Der Trennung harter Schmerz —
Ach wer ihn je empfunden! —
Er qualt durch mich das Herz-

3ch bringe dem nur Freuden, Den meine hand berührt; Den fie aus Erdenleiden In Rosenhaine führt. Bertlarte Geifter wallen Durch mich in himmeleglang: Ich reiche freundlich allen, Bollendung! beinen Rrang.

So ruft vom befren Sterne Befreiend, mild ber Tod: Ber ichaute wohl nicht gerne Ein heitres Morgenroth?

D Eltern! ihr vermifet Mur hier den theuren Sohn; In eure Seelen gieffet Den Troft die Religion.

Ihr werdet dort ihn finden, Wo Liche fich erkennt, Der Sehnsucht Schmerzen schwinden, Und feine Sand euch trennt. Stillt euern Gram! Befchieden Seid ihr nur turge Beit; Des Wiederfebens Frieden Sibt euch die Ewigkeit.

### Troft an eine Mutter.

an Grau Buberbühler, geborne Burcher.

Gottes Engel lindre deine Schmerzen, Reiche Balfam beinem wunden Bergen. Gute Mutter, deine fconften Freuden Raubten die der Erde bange Leiden, Ad! und nimmer drudft du beine Luft Un die treue lieberfullte Bruft.

Unaufhaltsam fliegen deine Theanen,
Mach der Tochter richtest du dein Sehnen,
Die das harte Schickfal dir entriffen.
Ronnt ich Troft in deinen Bufen gießen!
Bas die Freundschaft nur gewähren fann,
Biet' ich dir aus voller Seele an.

Aber deinem traurenden Gemuthe
Gibt die hoffnung nur des Troftes Bluthe.
Die Geliebte wirst du wieder finden,
Bo der Trennung bittre Rlagen schwinden,
Co ruft troftend ihre Stimme laut.
Selig, wer dem holden Wort vertraut!

Bandle du an ihrer hand durchs Leben, Bie ein Schungeist wird fie dich umschweben; Deine Bunden wird sie liebend beilen Und mit dir die Last des Rummers theilen. Deiner Tochter nie geahntes Glud Glangt aus ihrem wonnereichen Blick.

Darum, Freundin, trage beine Schmerzen Mit Ergebung in dem wunden Bergen. Trube nicht durch deine Seelenleiden Deines Rindes unnennbare Freuden. neberm Grabe bannt fie erft bein Beft, Der entzudt dann Gottes Führung preift.

# Der traurenden Mutter Ifabelle Rothplet.

In der schönsten Bluthe feiner Tage Nahm das Grab dir den geliebten Sohn; Mutterherz, gerecht ist deine Klage; Ud! das Schickfal gab nur bittern Hohn Kur die Sorgen alle dir zum Lohn.

Deine fummervoll durchweinten Stunden, Deine Machte, fchlaflos, bang durchwacht, Uch! fie haben der nur tiefe Bunden, Doch den Liebling nicht burud gebracht; Ueber ihn gebot des Todes Macht.

Er entfunte ihn aus deinen Armen; Dicht der Mutterliebe Suldgestalt Stimmte ihn zu ichonendem Erbarmen; Fur dein heißes Fleben blieb er falt, Uebte ftreng die finftere Gewalt.

Aber, Freundin, trodne deine Thränen, Trage mit der Christin Seldenmuth In der Bruft ein heilig flilles Sehnen Nach dem theuren dir entriffnen Gut, Das an Gottes Baterbufen ruht.

Seine Liebe hat es dir gegeben;
Schuldlos, rein gabst du es ihm zurud,
Unentweiht von jedem Erdenstreben,
Sieh! des Anaben hold verklärter Blid
Sagt dir: Mutter fiore nicht mein Glud!

Durch des Jammers fchmerzerfulte Tone In die Beinath ging ich dir voran. Und es bluten mir in em'ger Schone Auf des himmels blumenreicher Bahn Freuden, die der Geift nur faffen fann.

# Grabichrift.

Gur ben Jüugling Job. Ulrich Seberer.

Beil er fo gut, fo frohlich war In diefer Belt voll von Gefahr, Drum ift fo fruh der herr getommen, hat gnadend ihn zu fich genommen.

Bom himmel her ruft er uns gu! D weinet nicht! in ew'ger Ruh Rach kurger Frist wird Gott die Seinen, Wo keine Thrane fließt, vereinen!

# Dem unglücklichen Bater F.

Weine nur! ein feindlich bojes Walten hat zerftort bein reines Erdenglud,
hat der Kinder Liebe dir entriffen!
Schmerzlich muß das Baterberz fie miffen:
Und du — schaust mit fummervollem Blid Auf des Lebens Rosenpfad zurud.
Nicht der Gegenwart kann Troft entfließen,
Denn sie malt dir finstere Gestalten.
Mag die Jukunft heutrer sich entfalten!

Uch! entflohen find die goldnen Stunden Mit der Wonne stiller hauslichkeit; Denn erloschen sind der Liebe Flammen In der Gattinn, in der Kinder Namen. Alles, was dein Dasein oft erfeeut, Deckt der Schleier der Bergangenheit; Schmerzen schlagen über die zusammen, Die du nie hienieden sonst empfunden, Denn gebrochne Treue muß verwunden.

Blide aufwarts! In des himmels Raumen Bohnt ein Bater, liebevoll und mild.
Diefer fieht, wenn Menfchen dich verkennen'; Deine Leiden darfft du ihm nicht nennen, Denn er schaute sie im klaren Bild, Eh du walltest auf dem Erdgefild.
Trodnen wird er auch die bangsten Thranen; Laf Bertrauen in der Bruft nur keimen!
Ruhe steigt aus jenen himmelsräumen.

Religion, die heilige, geweihte,
Reicht auch dir des Troftes Balfam dar.
Mimm ihn gern aus ihren fanften Sanden!
Sie vermag dir hohe Kraft zu spenden;
Muthig dulden lehrt sie in Gefahr,
Denn ihr Engel redet treu und wahr;
Laf ihr Antlik nie von dir sich wenden,
D! dann wirst du nicht des Grames Beute;
Schützend geht sie immer dir zur Seite

# Auf den Tod der Dichterinn Luife Brachmann.

Ungludliche! dich rifen wilde Wogen
In ihre graue Dunfelheit hinab;
Dein edler Geift, vom Rebelflor umzogen,
Berlor die hoffnung, feinen Lebensftab,
Und, ach! die Fluthen wurden die zum Grad.

Bu fruh haft du die Sangerbahn geendet, Bu fruh der Dichtung Bluthenfranz entlaubt, Den vom Olymp die Mufen dir gefendet! Du haft der Welt dein Saitenfpiel geraubt, Un das mit Liebe jedes herz geglaubt. Es lag Gefühl in beinen fanften Tonen,
Das gern fich zu bem Schwesterchor gefellt,
Das, um ben Pfad bes Weibes zu verschönen,
In ihrer Bruft ben Tempel aufgestellt,
Und durch fein Licht bes Bruders Racht erhellt-

Ich weine heife Thranen jener Stunde,
Die uns auf immer beine Leier nahm;
Mit Wehmuth bent' ich mir die Seelenwunde,
Mit stiller Ruprung beinen innern Gram,
Der fo gerftorend in den Bufen fam.

D Sangerin! Gott wird bich schonend richten; Er fah das Gute, das du still geubt. Wir nennen das Vergeffenheit der Pflichten, Was Schwäche war, die uns so oft umgibt: Barmherzig ift der Bater, der uns liebt. Ich hoffe dort, Luife! dich gu finden, Wo Liebe mit Erbarmen freundlich winft, Wo fchuldlos, frei die herzen fich verbinden, Wo fchwerbelaftet nicht die Seele finft, Die forgenlos den Freudenbecher trinft.

Berfchmähe nicht das Lied der Erdenschwester, Das liebend fie aus vollem Bergen fingt; Bis jenseits dann mit heil'gen Banden fester Die ew'ge Liebe himmlisch uns umschlingt, " Und Seligfeit die Friedenspalme bringt.

#### Auffahrtelied.

Den arganifden Männerchören.

Froh fteigen unfre Lieder auf Bum blauen himmelszelt, Und mit den Jungern feiern wir Das geft der Chriftenwelt.

Als Bruder fieben wir vereint Durch des Gefanges Macht; Der Gintracht holde Sonne ftrablt, Ihr milder Geift erwacht.

Es fuhlen unfre Seelen heut Der Tone Allgewalt; Es ist nur reine Harmonie, Die durch den Tempel schallt. und Mannerfraft im Sangercher Belebet herz und Mund; Aus hundert Reblen tont es laut: Gott fegne unfern Bund!

D möge lang der Bund beftebn', Und oft bies Geft erneun , Das wir mit immer höhrer Luft Mis Bruder uns erfreun!

# In das Stammbuch der Prinzeffin Julie von Hohenzollern.

1.

Der Gesundheit Friedensengel wende Lächelnd sich auf deine Lebensbahn, und öffne feine milden Hände;
Daß er dir nur holde Rosen spende!
Deinen Schritten wandle er voran,
Bleibe freundlich stets dir zugethan.
Auch des Schöpfers reine Gute sende
Alles dir, was dich erfreuen kann.
Theure, meines herzens Wunsche steigen
Für dein Wohl zum Bater, der uns liebt.
Möge er sein sanstes Antlig neigen,
Dir die hohe suße Wonne zeigen,
Die er immer schönen Seelen gibt,
Wenn auch Kummer schon ihr Dasein trubt.

2.

Kummervoll ist oft der Gang durchs Leben, Schnell entschwunden ist der Erde Pracht; Doch die Ruse, die im Innern lacht, Raubt kein Schickfal, keine finstre Macht. Tröstung kann nur sie im Leiden geben Und empor die bangen Herzen heben; Bor ihr flieht der Schwermuth Wolkennacht, Nach dem Ew'gen, Wahren lehrt sie streben. Möge dich auch ihre Kraft begießen Und der Schwerzen Bitterkeit versüßen! O nur ihr kann stilles Glück entfließen! Aus ihr wird das Göttliche geboren!
Wenn du sie zum Genius erkoren,

# Dem Fürften von Sobenzollern : Bedingen.

Beglüdtes Land, wo gute Fürsten thronen, Beglüdter Staat, in dem sie liebreich wohnen, Bo Sanstmuth nur mit Freundlichkeit regiert, Bo stille Zugend Fürst und Bürger ziert.

Bo noch der Freiheit Zempel sich erheben und freie Geister noch entsessel schweben!

Begludter Furft, der reine Freuden fpendet, Den Baterblid nicht von den Rindern wendet, Der wie ein Engel Leidenden erscheint, Und Thranen trodnet, die der Schmerz geweint, Bor dem des Rummers bange Rlage schweiget, Bu dem mit Warme jedes herz sich neiget! In bir, Berehtter, glaub' ich ihn ju fennen; Entjudt will ich ben hoben Ramen nennen: Sechingen, bir gebort ber eble Mann,
Der menfchlich fuhlt und göttlich handeln fann.
Das Schweizermadchen darf fich wohl nicht scheuen
Ihm eine garte Blumentron zu weihen.

3war einfach, nur von der Ratur begoffen,
Sind ihre Bluthen, nicht der Runft entsproffen;
Doch reicht fie schmudtos dir die Schweizerinn:
Nimm du mit Schonug fie, mit Nachsicht bin:
Dann duftet dir auf deinen Rosenwegen
Ein kleines Beilchen lächelnd auch entgegen.

D lebe lang zu beines Bolfes Bonne,
Sei feine Stute, feine milde Sonne!
Ja, groß und fchwer ist eines Fürsten Pflicht,
Doch Gott verläßt, die ihm vertrauen, nicht:
Er waltet schützend über allen Guten
Und führt sie sicher burch empörte Flutben.

Saft nie dir diefen himmlisch schonen Glauben, Db auch die Sturme wuthen, feindlich rauben: Dem fernen Biele steure fraftig zu. Suf ift nach Rampfen die ersehnte Ruh: Erquidend ift nach einer Nacht von Sorgen Der prachterfüllte friedenreiche Morgen.

Er ftrable herrlich auch auf deine Schritte!
Der große Schöpfer hore meine Bitte:
Er fegne dich und öffne fußer Lust
Die nur von Bohlthun stets durchdrungne Bruft.
Er laffe dich die Seligkeit genießen,
In fremde Bunden Balfam oft zu gießen.

Was ich empfinde, wage ich zu fingen.
Darf wohl die Schwache diefes Lied dir bringen?
Aus meinem Innern schwingt es sich empor,
Berwunden seine Tone nicht dein Ohr,
So laß mich mit gerührter Seele denken:
Dir konnt' ich eine frohe Stunde schenken.

#### Die Griechen.

Bertilget die Schande der Sflaverei,
Bald fällt die Fessel, ihr fühlet euch frei!
Frohlockt, ihr tapferen Krieger,
Die Welt begrüßt euch als Sieger;
Bis in die spätesten Zeiten
Wird euer Ruhm sich verbreiten.
Ihr zeigt euch schön in erneuertem Glanz,
Geschmückt vom herrlichen Lorbeerkranz;
Europa wirft staunende Blide,
Pellenen! auf euer Geschiefe.

An Thronen knupft ench kein mächtiges Band;
Für Gott, für die Freiheit, fürs Baterland
Wollt ihr den Sieg euch erringen,
Tyrannenherzen bezwingen,
Und kuhn die Rechte behaupten,
Die hart Barbaren euch raubten.
Rein König der Erde hört euer Flehn,
Doch Engel werden zur Seite euch stehn,
Bom Bater der Liebe gesendet,
Der Segen und Husse euch spendet.

Ihm nur verdankt ihr die tettende Kraft, Er ist's, der fühlende Herzen euch schafft, Die ihre innersten Triebe
Euch weihn mit freundlicher Liebe.
Mag Fürstenhülse euch fehlen;
Es zeigen sich schöne Seelen,
Die sich, durchdrungen von euerer Noth,
Entschließen zu sterben den Heldentod.
Das Glück ihrer Brüder zu bauen,
Berlassen sie friedliche Auen.

4.1

Die lieblichen Mufen lächeln euch hold, Sie reichen euch bar unsterblichen Sold; Und manche einsame Stunde
Thut euere Thaten kunde.
Erquidende Thranen fließen;
Den Jammer euch zu versußen
Erblüht des Wohlthuns beseligte Lust
In jeder edlen gesühlvollen Brust:
Es dienet die Liebe zum Stabe,
Drum fällt euch die milbeste Gabe.

Sebeugtes Bolf! es verschwindet die Nacht;
Du bist aus dem kalten Schlummer erwacht.
Nicht kraftlos darstt du verzagen,
Nicht langer die Ketten tragen,
Die dich unwurdig umschlingen.
Empor muß dein Geist sich schwingen!
Bo Wissenschaft, Kunste, stolz einst geblüht,
Da, Griechen! drucke das freie Gemuth
Kein turkischer Uebermuth nieder!
Erhebet gebildet euch wieder!

Das hereliche Land, von Blut jest bestedt! —
Die Felder mit Menschenleichen bedeckt! —
Es tragen die öben Fluren
Des Kriegs verheerende Spuren;
Die Geister der Bater schauen
Den Sis der Enkel mit Grauen.
Sie rusen euch du: Gest muthig voran!
Thut für die Freiseit, was wir einst gethan!
Und jubelt in himmlischen Hallen,
Die ihr für die Brüder gefallen!

#### Den Philhellenen.

In des Ruhmes hochgeweihten hallen Schmudt der Lorber eure Schläse schon; Die ihr kuhn im Beldentod gefallen,
Ihr genießt nun eurer Tugend Lohn.
Freie Geister, die zum himmel wallen Uchtet selbst ihr nicht des Undanks Hohn.
Eure Namen, die der Nachwelt schallen,
Glänzen an des großen Schöpfers Thron.
Ebler Norrmann, der aus deutschen Auen
Diese Schaar ins blut'ge Land geführt,
Wo Tyrannen ohne Scheu und Grauen
Lange schon der Griechen Bolf regiert,
Auch dein Name, ewig wird er leben
In den Herzen, die nach Freiheit streben.

# Der englische Gruß.

Wir grufen dich, du feligste der Frauen,
Wie dich ber Engel Chor im himmel gruft.
Wir grufen dich, Maria! mit Bertrauen,
Weil deine Zugend strahlend und umfliest.
Wir grufen dich im fummervollen Leben,
Bis wir befreit zu dir hinüber schweben.

Auf bich ergoß ber Bater feine Gnade,
Sein Tempel war dein unentweihtes Herz;
Nur fromme Demuth ging auf deinem Pfade,
Sie ftärkte dich in jedem Erdenschmerz.
Sie schmuckt dich jest mit Paradieseswonne,
Und leuchtet uns gleich einer begern Sonne.

Gott ift mit dir! denn glaubig treu hienieden Singft du an ihm mit reinem Rinderfinn.
Bar dir auch oft ein trubes Loos befchieden, Froh ftrebteft du jum fernen Biele hin.

D mochte uns auch beine Rraft durchdringen,
Benn muthlos hier wir tampfen oft und ringen.

Gefegnet bift du unter allen Frauen;
Den Segen brachte der, den du gebarft.
Der Belt gabft den Erlöfer du an schauen,
Dem du die hochbegludte Mutter warft.
Er wollte sich die heiligste der Seelen
Bur Pflegerin der Kindheit auserwählen.

Maria bitte vor des Schöpfers Throne Für die Erlöften durch des Sohnes Blut! Er trug für uns die dornenreiche Krone, Er litt für uns als Held mit festem Muth. Wir find's, für die er qualenvoll gestorben, Für die des Baters Liebe er erworben. Sei unfre Mutter! Schau' auf deine Rinder, Maria du! mit fanftverklartem Blid!
Sieh! wir bekennen uns als schwache Sunder, D zeige du der Tugend stilles Glud!
Sie leite uns durchs kummervolle Leben, Bis wir befreit zu bir hinuber schweben.

#### Das Bater unfer.

D Schöpfer, beine gnadenvolle Liebe Erhebt den Geift, veredelt unfre Triebe! Gib, bas wir dich mit Ehrfurcht Bater nennen, Und bich erkennen!

Beheiligt werde beines Names Große!
Bir bitten bich, o guter Bater, floße
Empfindung deiner Suld in unfre Bergen
Auch unter Schmerzen!

Laß uns, o großer Schöpfer, nie vergeffen, Daß du uns jenseits Freuden zugemeffen; In deinem Reich laß einst uns Ruhe finden, Den Gram verschwinden! Setreu erfüllen Engel beinen Billen; Laf uns auf Erden ibn, wie fie, erfüllen! Schwingst du auch über uns die Baterruthe, Du willft bas Gute!

Gib heut und Brod , ftill unfre Erdenforgen: Ein dunkler Schleier halt es uns verborgen, Wie lang das Lebenslicht uns leuchten werde Auf dieser Erde!

Barmherziger, vergib uns unfre Sunden!
Bir konnen niemals deine huld ergrunden:
Doch lag uns auch des Bruders Schuld vergeben,
Und fur ihn leben!

Silf unfern Seelen in Berfuchung fiegen, Lag und im Rampf dem Bofen nie erliegen! D, möchte und die Zugend immer fchmuden, Und fanft begluden! Erlöf' uns von den Leiden diefes Lebens! Die hoffen wir auf deine Suld vergebens; Rur du allein kannft unfre Thranen ftillen Durch deinen Willen!

Wer auf dich hofft, den läßt du nicht verzagen! Und wenn uns auch die größten Leiden plagen; So preisen wir doch deinen großen Namen, Und rufen: Amen!

#### Das Abendmahl.

1.

Das Mahl der Liebe reicht mit milden Sanden
Der Priester mir, und vor des Schöpfers Throne
Berf' ich mich hin, mein herz zu weihn dem Sohne,
Der, von der Welt den Jammer abzuwenden,
Sich froh entschloß, ihr Ruh und Trost zu senden.
Ach! er, umleuchtet von des himmels Wonne,
Berläßt den Bater, opfert Glanz und Krone
Mit Freuden auf, der Menschheit heil zu spenden.
Er starb für uns, und seine große Liebe
War auch im Tod wohlthätig, wie im Leben.
Daß heilig stets uns sein Gedächtniß sei,
Daß immer er in unsrer Mitte bliebe,
Dat Jesus uns dieß Liebesmahl gegeben:
Wer ihm sich naht, fühlt seine Gnade neu.

2.

Ich hab's genoffen! — Laute Dankeslieder Entsteigen jest der gottgeweihten Salle, Und hoch empor zu unserm Heiland walle Mein Lobgesang, vereint mit dem der Brüder! Berherrlicht strahlet seine Liebe wieder.

D daß mein Lied in tausend Fernen schalle!
Daß ieder Mensch vor ihm zur Erde falle!
Denn seinen Segen gießt er auf uns nieder.
Mit Gute reichet er die Seelenspeise
Dem Christen hin zum festen Pilgerstabe.
Ber liebend, gläubig, hoffend sie genießt,
Der schaut den Himmel auch im engen Rreise:
Mit Dank empfängt er des Erlösers Gabe,
Sie ist's, die ihm der Schmerzen Kelch versußt.

## Weihnacht.

Es zieht empor mich zu des Baters Milde,
Ich finke bin, vor meines Schöpfers Thron,
Und mich umftrahlt im lieblichen Gebilde
Der Welterlöfer, Gott und Gottes Sohn.
Er flieg herab aus Schens Lichtgefilde:
So lehrt dich, Chrift, die Stimm der Neligion;
So feh' ich ihn vor meiner Seele schweben,
Und mich durchströmt der Hoffnung neues Leben.

Der Engel nabt sich, Segen zu verfünden, Den frommen hirten, die im Morgenglanz In einer Reippe ihren heiland finden, Und ihn begrüßen mit dem Liebestranz. Das Reich der Sunde sehen sie verschwinden, Es weiht ein Opfer sich der Menschheit ganz: Ein heller Stern mit freundlichem Erbarmen Blänzt aus Marias treuen Mutterarmen.

Die reine Jungfrau nur ift die Erwählte,
Die Gott zur Mutter feines Sohns gemacht;
Sie, deren Bruft der Tugend Gluth befeelte,
Bieht auch von uns der Lafter schwarze Nacht.
Du, der die flare Unschuld sich vermählte,
Erfreust dich jest in Paradiesespracht!
D steh' uns bei, daß wir des Baters Willen
Mit Freudigfeit in Allem treu erfüllen!

Sei unfre Mutter bei der hohen Liebe,
Mit der dein Sohn der Menschheit sich geweiht!
Und wird auch oft der heitre Hinnmel trübe,
Sei du die Sonne, die uns sanft erfreut!
O daß dein Bild uns immer heilig bliebe!
Wenn unfre Bahn mit Wermuth sich bestreut,
Laß uns, Berklärte, deine Tugend strahlen!
Sie möge sich in unfren Herzen malen!

D großer Seiland, mild uns zu beglüden, Berließest du des Baters Sternenzelt.
Rommt, meine Kinder, ich will euch erquiden, So tont dein Ruf voll Segen durch die Welt, Der Zugend Rose soll der Wensch sich pflüden!
Du warst das Licht, das seinen Pfad erhellt; Er schöpfte Kraft aus deiner Himmelsgute,
Die ihm zur Wonne unvergänglich blühte.

Im armen Stall zu Bethlebem geboren Entbehrst du freudig Glanz und herrlichkeit, Dich, den zum Rönig Engel sich erforen, Führt Menschenliebe in den Strom der Zeit, In dessen Abgrund sich die Welt verloren; Sie aufzurichten warst du stets bereit.

Nicht achtest du des Lebens trübe Stunden, heilst du nur liebreich tief geschlagne Wunden!

Wer will empor an beiner Suld fich schwingen, Die immer neu und straftend sich erhebt?
Rein Sterblicher fann in die Liebe dringen,
Mit der dein Geist ibn zu veredlen strebt.
Und mußen wir auch mit dem Schidsal ringen;
Welch schönen Trost, der dann das Berz belebt,
Gibt Jesus uns, der feinen Thron verlaffen,
Mit hohem Gnadenticht uns zu umfassen!

Stark will als Mensch die Schwachheit er besiegen, In die uns der Bersuchung Macht gelegt, Der wir so oft im schweren Kamps erliegen, Weil sich im Busen wenig Glauben regt, Nur er gibt Stärke, lehrt die Kniec biegen Vor Gott, der kein Bertrauen niederschlägt, Bor unserm Heiland, dessen reine Lehren Der Tugend Keim in unserer Seele nähren.

So will ich heut, Erlöfer, niedersinken,
Durchdrungen von des Dankes Allgewalt:
Soll ich auch einst den Kelch der Leiden trinken,
D so umschwebt mich deine Lichtgestalt!
Und freundlich wird mie deine Liebe winken,
Bis meine Seele frei hinüber wallt
Bu dir, o Jesus, der mit huld sie segnet,
Und liebevoll ihr jenseits dann begegnet!

## Die fieben Worte bes Grlofers am Rrenge.

Char freitagsgebet.

Als blutend der Heiland am Kreuze hing, In tiefem Jammer die Seele verging, Da rief er von schmerzlichen Leiden gebeugt, Das traurende Haupt zur Erde geneigt: Ach! warum, mein Bater, verlaßest du mich? Mit kindlicher Treue liebe ich dich.

Doch, felbst noch im Tod für die Seinen betrübt,
Sieht Jesus die Mutter, die heiß ihn geliebt,
Mit seinem Freunde am Kreuze noch stehn,
Um ihn besorget zum Himmel stehn.
Sieh, hier deine Mutter! so spricht er zum Freund,
Sieh, Mutter, den Sohn, bis Gott uns vereint!

und ihm zur Seite hangt, innig bewegt,
Ein Sunder, der Reue im Bufen noch hegt,
Da fpricht er zu ihm mit freundlicher Suld:
Ich sterbe, zu tilgen auch deine Schuld;
O fage Bertrauen! noch heute gehst du
Mit deinem Erloser zur himmlischen Rub.

Mich burftet, ruft jest vom Kreuze herab Der heiland, der göttliche Tröftung oft gab, Sie reichen ihm, der ihre Thranen gestillt, Den Schwamm, mit Essig und Galle gefüllt, Daß auch noch des bittern Undanks Schmerz Im Tode verwunde sein liebendes herz.

Mun, steige herunter! es helfe dir Gott,
So ruft ibm das Belf mit frankendem Spott.
Noch drudet das Haupt ibm die Dornenfron,
Doch duldet er fanft den frevelnden Hohn,
Und betet dann, blidend gum Bater binan:
Bergib! — Sie wiffen nicht, was fie gethan!

In deine Sande nimm auf meinen Geift, Der froh sich der fterbenden Sulle entreift. Ihn bebt der Gedante allmächtig empor: Der Tod ruft ein schöneres Leben hervor, Es spricht der Erloser und fentet den Blia' Roch einmal auf feine Getreuen gurud.

Ein dufteres Schweigen durchbebt die Natur, Es weinen die Blumen auf bangender Flur; Denn weit durch die Schöpfung ertönen mit Macht Die Worte des Mittlers: Nun ist es vollbracht! O heiliges Opfer, das Liebe gebar, Du brachtest zum Bohle der Menschen dich dar!

Ich werfe mich nieder und bete dich an, Du liebvoller Jesus! auf blutiger Sahn. Es zieht mich zu dir mit sußer Gewalt., Unendlicher Liebe verklärte Gestalt. Umschwebe mich immer, du leuchtender Strahl, So lange ich wandle durche irrdische Thal!

## Pfingfilied.

Geift des Wahren, Geift des Guten, Giefe deine reinen Gluthen In das gramerfüllte Berg; Laf dein Licht und troftend leuchten, und den Blid, den Thranenfeuchten, Biehe gläubig himmelwarts.

Geift des Edlen, Geift des Schonen, Sauche du in garten Tonen Sohre Lebensluft uns ein; Rebr' uns bu nach Weisheit trachten, Lebr' uns, allen Zand verachten, Daß wir uns von ihm befrein'

Beift der Eintracht, Geift der Liebe, Bahre in dem Beltgetriebe Und den frommen Chriftenfinn! Daß vor Fehlern unfrer Bruder Bir die Augen fenten nieder, Und vor eignen tief erglühn

Geift der Gute, Geift der Milde, Pflange, hebe, nahre, bilde Tugend ftets in unfrer Bruft!
Alles Guten, alles Wahren,
Alles Schonen, alles Rlaren
Sind durch fie wir erft bewußt.

Det Die besten Gaben fpendet,
Bei uns allen weile du;
Leit' uns durch das Thal der Mangel,
Bis wir als verklärte Engel
Selig ftehn am Biel der Rub!

# 21m Allerfeelenfeft.

Ruht im Frieden, die ihr hier gelitten, Die ihr muthig manchen Rampf gestritten! Ruht auf immer forgenfrei nun aus, Die ihr wohnet in des Baters Haus! Alle Seelen die von hinnen schieden, Alle wandeln in des himmels Frieden.

Ruht im Frieden, die ihr unverschuldet Mit Ergebung harten Druck geduldet, Die verkannt auf dornenreicher Bahn Unermudet Gutes nur gethan ! Mue Seelen, die von hinnen schieden, Mue wandeln in des himmels Frieden. Ruht im Frieden, die in bangen Tagen Ihre Noth dem Schöpfer vorgetragen, Die der schwachen Menschenhülf beraubt, Nur an ihn mit fester Treu geglaubt! · Alle Seelen, die von hinnen schieden, Mue wandeln in des himmels Frieden.

Ruht im Frieden, die mit wundem herzen, Fühltet hier der Trennung bittre Schmerzen; Mild vereint euch nun des Todes Hand Unauftöslich durch der Liebe Band!
Alle Seelen, die von hinnen schieden,
Alle wandeln in des himmels Frieden.

Ruft im Frieden, die mit stillem Sehnen Beintet oft des Rummers heiße Thranen, Die in unabläßigem Gebet Um Erlösung ihren Gott gesteht! Alle Seelen, die von hinnen schieden, Ruht im Frieden, die von Stlavenketten Run befreit in's befre Land getreten!
Eure Feffeln brach die Macht der Beit;
Ungetrubt bleibt eure Seligkeit!
Mue Seelen die von hinnen schieden,
Mue wandeln in des himmels Frieden.

Ruht im Frieden, die in dunkler Rammer Drudte fchwer der Armuth großer Jammer, Denen nie das Leben froh gelacht,
Die voll Gram die Nächte bang durchwacht!
Alle Seelen, die von hinnen schieden,
Alle wandeln in des Himmels Frieden.

Ruht im Frieden, die ihr Blumenauen Und der Sterne Gland nicht konntet schauen, Die hier nie des Tages Licht begrüßt, Bis sie dort des Baters Arm umschliest! Alle Seelen, die von hinnen schieden, Alle wandeln in des himmels Frieden. Ruht im Frieden! Statt der Erde Qualen Schaut ihr ewig der Bollendung Strahlen; Es zerffort kein feindliches Geschid Dieses reine, niegekannte Glud!

Alle Seelen, die von hinnen schieden,
Alle wandeln in des himmels Frieden.

Ruht im Frieden! Eure Leiden alle Laft Burnd in dunkler Grabeshalle!

Nehmt auch mich in eure befre Welt;

Sehnfucht ift's, die meinen Bufen schwellt!

Unvollfommen ift die Luft hienieden,
Bis ich wandle in des himmels Frieden.

# Die Auferftehung.

D froher Tag, ein himmlisches Entzücken Ergreist bei deinem Rahn die Christenheit! Wir wollen uns mit stiller Andacht schmüden, Denn einst geschah, was Geist und Herz erfreut, An diesem Fest. Schon bald zwei tausend Jahre Entschlummerten im Schooß der Ewigkeit, Dennoch entslieht das Heilige und Wahre Nicht auf den Schwingen allzu schneller Zeit. Der Chrift lern dantbar feinen heiland nennen, Benn er am Morgen diefes Tags erwacht; Mit fanfter Ruhrung wird er Gott erkennen, Denn herrlich strahlt die Sonne seiner Macht. Doch größer noch ist ja des Schöpfers Gute, Die auch dem Sunder mild entgegenlacht: Alls auf der Erde einst Berderben blubte, Berließ sein Sohn des himmels hohe Pracht.

Bom Sundenjoch die Menfcheit zu erlöfen, Ging er mit gutem Beifpiel ihr voran;
Doch ach! der Trieb zum Schäblichen und Bofen Rief: feine Lehre fei nur eitler Wahn.
Berfchmäht von allen, deren heil er baute, hat er doch viel und großes uns gethan,
Allein die heerde, der er sich vertraute,
Trat felten auf der Tugend schönre Bahn.



Statt ihrem Freund mit Liebe zu begegnen, Gab Undant fie dem Göttlichen zum Lohn, Und er, bestimmt die Welt mit Huld zu segnen, Fiel als ein Opfer unter Feindes Hohn. Für uns hat er sich freudig hingegeben:
Um Stamm des Rreuzes flehte Gottes Sohn Für seine Mörder und beschloß sein Leben,
Den Weg uns öffnend zu des Baters Thron.

Die heil'ge Hulle lag im dunklen Grabe,
Sie follte zur Berwefung übergehn;
Doch: Haltet fest nur an der Hoffnung Stabe,
Am dritten Tag wird Jesus auferstehn!
So tont es in gottgeweihten Seelen,
Die des Bertrauens Sterngefilde sehn.
Mie kann es uns an Trost und Rube fehlen,
Wenn mild des Glaubens Balfamdufte wehn.

Beut, Chriften! heut begehen wir die Feier Des großen Tags, an dem der herr erstand. So wonnevoll ergriff ich nie die Leier, Denn mich umschlingt der Sehnsucht zartes Band. Der Todesengel an des Lebens Granzen Winkt mir, ich folg ihm froh ins Baterland: Wie Jesus lebt und Ewigkeiten glanzen, Umstrablt mich dann verklartes Lichtgewand

#### Die Ginfamfeit.

Befcheiden winfft du aus dem Erdengewühle Mit himmlifcher Milde dem garten Gefühle; Du troftende Freundin, wenn nichts uns erfreut, So leuchtet dein Flamchen, o Einfamteit!

Bald schwindet der Rummer, wenn in deine Hallen Boll Sehnsucht und Liebe die Leidenden wallen; Denn da wo Minerva selbst gerne verweilt, Wird jede Wunde der Seele geheilt.

Die Zugend hullt freudig fich in deinen Schleier, Du reichst ihr ja fegnend die goldene Leier, Und himmlische Zone melodisch und rein, Entsteigen dem stillen einsamen hain. Blut nicht auch das Beilchen in deinen Gefilden? — Wer tonnte die Rofe wohl lieblicher bilden?
Sie prangt zwar in ihrem erhabenen Glang,
Doch übertrifft fie das Beilchen nicht gang.

Es blut in der Einfamteit ftill und bescheiben, Sein Anblid vermag jedes Auge gu weiden, und lachelnd erfullt weit um sich es die Luft Mit seinem reinen balfamifchen Duft.

D laft uns in allem das Beilchen erreichen, Und ihm an Befcheibenheit vollfommen gleichen! Dann fprechen wir froh auch in fturmischer Beit : Das Glud wohnt im Stillen der Einfauteit.

# Wiegenlied an mein Berg.

Schlafe, liebes Bergchen, fchlaf! Dente nicht des Ungludsfalles, Richt des Rummers, der dich traf; D vergif, verschlummer Alles!

Gutes Bergchen, ichlafe fuß! Zäufchten bich bie Bilflichkeiten, Eräume bir ein Paradies Aus dem Reich ber Möglichkeiten!

Neue Rranze wird der Traum Dir mit Beilden überziehen, Und an dem Eppregenbaum Werden junge Rofen blühen. In dem Reich der Phantaste Da, nur da ist Ruß zu finden; Da, nur da täuscht Hoffnung nie; Da wird Liebe Kranze winden.

So verschlaf benn beinen Schmerz Und verträume beine Sorgen, Denn es wedt dich gutes Berg. Sicher noch ein schönrer Morgen!

### Die Boffnung.

Mach einem altern Gebichte.

Wenn Hoffnung nicht wär',
So lebt' ich nicht mehr.
Oft täuscht sie uns, aber nicht immer,
Es führt uns die Holde auf rosiger Bahn,
Ihr wandeln die kommenden Freuden voran,
Sie flieht bis dum Grabe uns nimmer.

Benn Freundschaft nicht war',
So lebt' ich nicht mehr.
Sie schafft uns den himmel hienieden,
Sie trodnet die Thrane mit troftender hand;
Benn liebend ihr Engel die Seelen verband,
Dann finden wir Rube und Frieden.

Benn Tugend nicht war',
So lebt' ich nicht mehr.

Nur fie kann uns Seligkeit geben,
Sie öffnet die Bergen der heiligften Luft,
Erfüllet mit höherer Bonne die Bruft,
Und lehrt nach dem Göttlichen ftreben.

Wenn Dichtkunst nicht war',
So lebt' ich nicht mehr.
Sie naht sich uns freundlich, die milde:
Mir hüllt sich die Schöpfung in ewige Nacht,
Doch schau' ich durch sie ihre herrliche Pracht,
Sie zaubert mir Blumengesilde.

Wenn Musik nicht war',
So lebt' ich nicht mehr.
Sie wedt uns aus geistigem Schlummer;
Gern wohnt sie, wo Frohsinn das Leben umsprießt,
Wer ihre melodische Nähe genießt,
Den beugen nicht Schmerzen, nicht Kummer.

Umschwebt mich vereint,
Wenn Schwermuth erscheint,
Ihr lieblichen Schwestern alle!
Wenn Freundschaft und Dichtkunst mich segnend umschlingt,
Wenn Hoffnung und Tugend mir Seligkeit bringt,
Dann, fröhliche Musik, erschalle!

# Ergebung.

Meiner Seele schwebst du freundlich vor, Simmelstochter, hebest sie empor.

Ach! du siehst ihr gramerfülltes Ringen,
Tröstung kannst nur du der Schwachen bringen,
Und, von deiner hoben Rraft durchglübt,
Stärft die Ruft das traurende Gemuth.

Benn ber Schwermuth Bolfen mich umziehen, Benn von mir des Lebens Freuden fliehn, Benn der Leiden Sturme mich umtoben, Dann erscheinst du, wie ein Strahl von Oben, Rufest mir mit heiterem Gesicht:
Liebe, glaube, hoffe, wante nicht!

D Ergebung, welche reine Luft Lächelt mir an beiner Mutterbruft! Rimm mich auf und trodne meine Thranen, Stillen wirst du einst mein banges Sehnen, Leiten wirst du mich an treuer hand In der Wonne unbefanntes Land.

Dort wird alles meinem Auge flar, Bas hienieden ihm fo dunkel war, Und, erfüllt von nie geahnter Rührung, Berd' ich schauen Gottes weise Führung; Du, Geweihte, hebst den Schleier mir; Seliakeit! entzudet dant' ich bir.

Lehre mich in jedem Erdenschmerg Fest vertrauen auf das Baterherg, Liebend meinem Schöpfer mich ergeben, Muthig nach dem fernen Biele streben. Freudig folg' ich beinem milben Geift, Der den schönsten Frieden mir verheißt

### Das Madden ber Wonne.

In einem ftillen hirtenthale Erschien, in lieblichem Gewand, Ein Madchen, gleich dem Sonnenstrable, Mit einer Leier in der Sand.

Micht auf des Thales Flur geboren, Bar fie den hirten unbefannt; Apollo, der fie auserforen, hatt' fie gur Bonne hergefandt.

Sie weilte in Minervas Sallen, Die fich zur Freundin fie gewählt; Die Göttin hörte mit Gefallen Ihr Saitenfpiel, das neu befeelt. Und wer, von ihrem Slang nmflogen, Sich der gepriefnen Rabe freut, Dem winkt, wo holde Blumen fproffen, Des Gludes Tempel, ihr geweiht.

Ein Suttchen unter Lorbeerzweigen, Befranzt von gartem Mprtengrun, Um die fich Rofen duftend neigen, Bewohnet frob die Pilgerin.

Der Einsamkeit geweihte Stille Bieht fie dem Weltgetummel vor, Aus Floras blumenreicher Fulle Begeistert hebt fie fich empor.

Da dringen ihrer Leier Tone In alle Herzen wunderbar, Und es entfaltet fich das Schone Un ihrem heiligen Altar. D Mabden! einer ew'gen Bonne Ift fich ber Selige bewußt, Dem je gelächelt beine Sonne, Der je geruht an beiner Bruft.

Du nahft dich aus der Sterne Raumen, Gefchmudt mit fanfter harmonie. In deinen himmel fich ju traumen, D feelenvolle Poefie,

Das schafft ein Eden schon hienieden; Wir wandeln in des Frühlings Schein; Und sucht der Leidende den Frieden, Er findet ihn in beinem Sain.

#### Das Mitleib.

Es schwebt eine Gottin in himmlischem Glang Dem Dulder so troftend zur Seite; Den schmudt fie mit lieblichem, rofigem Rrang, Der je ihrer Milbe fich freute.

Es wandeln an ihrer belebenden Sand Die fühlenden Seelen fo gerne, Sie nahet fich ihnen aus befierem Land, Gleich einem erfreulichen Sterne.

Und wo auf verödeter Flur fie erscheint, Da bluben ihr Rosen zu Fußen: Das Auge, bas Thranen des Rummers geweint, Bird heiter die Holde begrußen Schnell eilet der niederen Sutte fie gu, Das menschliche Glend gu ftillen; Bohlthatig will fie mit erhabener Rub Die traurenden Bergen erfullen.

Und wenn an dem Lager der Rranten fie weilt, Bo troftlos der Leidende schmachtet, ... Und wenn fie mit ftartendem Balfam ihn beilt, Daß nimmer die Schmerzen er achtet;

Dann preifit er den Schöpfer, es hebt fich die Bruft, Boll heiliger Ruhrung, jum himmel, Und mit der erhöhten, befeligten Luft Entflieht er dem Erdengetummel.

D! was auch hienieden das Leben oft trubt, Richts tenn ich, daß fie nicht verfüßet, Wer zeiget ein Glud mir, das fie uns nicht gibt, Und Wonne, die ihr nicht entfließet. Denn nicht nur, wenn uns ihre Theilnahm entzudt, Sind immer wir glüdlich zu nennen; Auch dann, wenn mit höheren Reizen geschmudt, Wir nie ihre Burde verfennen.

Benn von ihrem freundlichen Licht wir umftrablt Die Freuden des Wohlthuns empfinden;
Benn Liebe auf unferen Schritten fich malt
Und fegnende Rranze wir winden;

Dann fuhlen wir gang, was die Gott in vermag: Wir heißen fie Mitleid und Milde.
Den edleren Seelen glangt beiterer Tag
Aus ihrem verklarten Gefilde.

### Tugend.

Mild lacht die Zugend unferm Geift entgegen, Durch fie genießen wir des himmels Segen, Und felbst des Rummers trube Stunde weicht, Benn sie uns ihre holde Rose reicht.
Mit Macht umstrahlt uns ihr verklärter Schlmmer: Ber Zugend liebt, dem bluht die Freude immer.

Sie ift die Mutter reiner edler Seelen,
Die sie mit Freuden jur Befährtin wählen;
Steil ift der Beg, den uns die Solde führt,
Doch gludlich der, den ihre Sand berührt.
Sie schüht ihn, wenn auch Sturme sich erheben;
Fest steht ihr Tempel, nie wird er erbeben

Benn von dem Beltgetummel hingeriffen,
Bir oft die ftillen Beiftesfreuden miffen,
Gewährt uns Tugend ein erhabners Glud,
Sie führt den Menschen in sich felbst zurud,
Ihr Engel lacht, wenn ihm Befahren winten,
Er fernt durch sie den Relch der Bermuth trinfen.

D! laft uns nach ber mabren Beisheit ftreben!
Nur fie erfreut das fummervolle Leben:
Die Zodesftunde schreckt den Beifen nicht,
Er hofft auf Gott und fürchtet fein Gericht;
Sein Leiden trägt er voll von reiner Liebe,
Auch wenn ihm feine befre Hoffnung bliebe.

Selbst Religion, die hochgeweihte Blume, Blut ewig nur in ihrem Beiligthume; Durch sie nur wird erkannt der wahre Christ, Dem ihre Quelle immer labend ift. O nein, die Zugend ift fein leerer Name: In edlen Seelen feimt des Guten Saame.

# Bufriedenheit.

Ein ftiller Engel lachelt uns milbe; Ber unter feinen Fittichen ruht, D! der erblidt nur Sternengefilde, Toben auch Sturme mit Buth.

Wenn trube Wolfen über uns fchweben, Und jede raufchende Freude fchweigt; Dann wohnet im Bergen ein fel'ges Leben, Das nur der Engel uns zeigt.

Wie heißt nun der Schungeist reiner Seelen? Bufriedenheit , Schöpf'rin fußer Ruh! Sie troftet, wenn Erdenfreuden fehlen , Und lispelt und Segen gu. Doch nicht in jedem menschlichen Bufen Entfaltet der innre Friede fich; Er blut im Schatten beiliger Mufen, Und fennt, o Tugend, nur bich!

Umftrablet von deinem himmlischen Lichte Muß erft die fühlende Seele sein; Dann winkt die Freundin mit heiterm Gesichte! Ihr Blid schon flöst Wonne ein.

O möchte die holde fiets uns lachen, Selbst dann, wenn der Tod die Fackel fentt! Wir durfen froh jum Leben erwachen, Wenn sie jum Biele uns lentt.

#### Die Burbe bes Menfchen.

Gefühlvoll weih' ich eine meiner Stunden,
Erhabne Burde, dir!
Stets hälft du fegnend unfer haupt umwunden,
Bell ftrahlt dein Blid auch mir.
Entzudt dent' ich die unnennbare Bonne:
Ich bin ein Menfch, mich wärmt des Lebens Sonne!

Bernunft durchdringt mit ihrem reinen Feuer Den Bufen göttlich mild,
Und in mir wohnt, bededt mit einem Schleier,
Des Schöpfers Ebenbild.
Noch eingeschloffen in des Leibes Soble,
Beilt zwar hienieden fehnend meine Seele.

Doch leise tonen eines Engels Borte:

D Mensch, verzage nicht!

Einst öffnet Gott für dich des Himmels Psorte:

Erfülle deine Pflicht!

So ruft der Engel: D! gehorcht ihm gerne;

Denn ewig bleibt das wahre Biel nicht ferne.

Darin besteht des Menschen hohe Burde,
Daß ihn ein Geist belebt,
Der einst, befreit auch von der schwersten Burde,
Getrost dem Staub entschwebt.
Ber fonnte fublos Gottes Huld verkennen?
Ber ungerührt den Schöpfer Bater nennen?

D! wenn wir oft mit garter Barme benten,
Bu was uns Gott erfchuf;
Dann wird in unfre Bruft ein Stern fich fenten,;
Dann tont ber leife Ruf:
Dem Erdentande wirft du einft entsteigen,
Und himmlifch wird dein hober Berth fich zeigen

### Das mabre Glud bes Lebens.

Bo finden wir das wahre Glud des Lebens?
In eitler Lust und Freude dieser Welt?
Da sucht man es, und doch so oft vergebens,
Beil es im Stillen seine Wohnung halt.
Im Perzen nur, das schwachen Tand verlacht,
Blut diese Blume mit erhabner Pracht.

Ja! gang entfernt vom larmenden Getofe, Lebt man fo froh und fühlt ein stilles Glud! Im Weltgetummel schlummert nur das Bose, Es drängt der Tugend hohen Reig zurud: Man wähnt sich gludlich, doch die Zukunst zeigt, Daß nur zu bald des Wahnes Licht sich veigt If's eine Kunft, das Mittel zu erringen, Bodurch man fich fo froh und glüdlich macht? Rann nicht der Mensch mit Stärke fich bezwingen, Da doch Bernunft an seiner Seite wacht? Sie flüstert leis der schwachen Seele zu: Schwing dich empor, dann fühlst du Himmelsruh!

Wo ftrablet nun ein wahres Glud hienieden? Liegt nicht in uns des Lebens frohe Luft? Tief in der Seele blut der reinfte Frieden: D lebt' er doch in jedes Menschen Bruft! Dann fublen alle, daß tein leerer Wahn Das höhre Licht in uns verdunteln fann.

# Das Glud ber Freundschaft.

Freundschaft darf empfindungsvollen Seelen Miemals in des Lebens Stürmen fehlen; Nur wenn uns ihr holder Engel lacht, Schwindet jeder forgenvolle Rummer; Sie nur reifit uns aus des Geistes Schlummer, Der zur Zugend neugestärkt erwacht.

Gang vom Beltgetummel losgebunden Sind der Freundschaft wonnevolle Stunden: Still und heiter strahlet unfer Glud. Ber an ihrer hand durchs Leben wandelt, Den entflammt sie, daß er edel handelt; Rubig blidt er in fein Berg gurud. Doch wem bluben ihre fußen Freuden?
Ben erquidt fie auch im größten Leiden?
Den, der ihren Berth in jeder Zeit erkennt.
Nicht den falfchen, lafterhaften Seelen,
Die aus Eigennut fich Freunde mahlen,
Blubt die Blume, die man Freundschaft nennt.

Nur wenn Gleichgestimmte fich verbinden, Die der Tugend hohen Werth empfinden, Lächelt mild die holbe Trofferin. Sie vereinigt durch ihr Band das Wahre, Denn an ihrem heiligen Altare Fordert fie den unbefleckten Sinn.

Darin liegt das höchste Glud des Lebens.
Uch so viele suchen es vergebens!
Dbne Tugend bluht auch Freundschaft nicht.
D mit welcher unbegränzten Milbe
Führt sie uns in göttliche Gefilde!
Selbst des Rummers Nacht erhellt ihr Licht!

#### Das Wieberfebn.

Sagt, was gleicht des Wiedersehens Stunde? Lindert fie nicht jeden bangen Schmers, Beilt der Trennung tiefgeschlagne Bunde, Und erfreut das schwer betrubte Herg?

Ber beschreibt des Augenblides Bonne?
Ber umfaßt des Biedersehens Luft?
Es erwärmt gleich einem Strahl der Sonne,
Und belebet selbst die kalte Bruft.

Ber durchbringt der Zufunft dichten Schleier? Trennt das Schickfal nicht die Freundschaft oft? Doch des Frohsinns angenehme Leier Tont ihr, wenn sie Wiedersehen hofft, Eltern trennt es oft von ihren Rindern, Graufam fchnell raubt fie des Todes Sand. Der Gedante fann den Schmerz nur lindern: Biederfehen winft im begern Land.

Reine Bonne fublen wir auf Erben, Benn ein holber Engel uns vereint; Bie viel großer muß fie jenfeits werden, Bo der Trennung Stunde nie erscheint!

Sagt mir nun, was gleicht der fußen Freude, Die beim Wiederfeben uns durchglubt? Froh erscheint es im bescheidnen Rleide, Gleich dem Beilchen, das im Stillen blubt.

### Die Grinnerung.

Erquidend verklärst du, o Solde,
Die füblende, menschliche Bruft!
Du strahlst wie die Sonne im Golde,
Dein Anblid bringt gottliche Lust!
Und wenn uns die Soffnung auch bricht,
Bleibst du uns, so beben wir nicht.

Du führst uns in Sens Gefilde, Reichst manchmal auch Wermuth uns dar; Allein bald versugest du milde, Was einst uns am bitterften war, Du lenkest den traurenden Blid In Fluren der Jugend gurud. Bir wallen im findlichen Saine;
Du ichentft uns mit lieblicher Sand
Das Blumchen, entfernet vom Scheine,
Im einfachen blauen Gewand:
Bergifmeinnicht! fluftereft bu
Im Commer bes Lebens uns gu.

Der Freundschaft geheiligtem Bunde Birft immer zur Seite du ftebn, Und nabet die traurende Stunde, Durch dich winkt erneuertes Sehn; Sind liebende Seelen fich fern, So glanget dein himmlischer Stern.

Bohl bringft du oft deudende Leiden;
Bon Dornen find Rofen nicht leer:
Doch immer auch bluben uns Freuden,
Es grunen Eppreffen umber,
Und aus der Bergangenheit Schoof
Fallt oftere ein trauriges Loos.

Du zeigst uns im strahlenden Lichte, Bas ebel in Sandlungen war; Doch deine gerechten Gerichte Erschüttern der Frevelnden Schaar, Ein reines Bewußtsein entzudt, So oft uns dein Engel beglüdt.

D möchte getröftet uns immer
Dein seliges Naben erfreun!
Du lohnest mit freundlichem Schimmer,
Wenn wir uns mit Liebe dir weihn.
Dein Zweck ist gut; bringst du auch Schmerz,
Du bildest im Stillen das Herz.

Der Mensch muß dein Seiligthum meiden, Benn einst er die Tugend verlor; Bur Seite dir blubet bescheiden Die Lilie der Unschuld empor.

O nie soll dein Bild uns entfliehn, Benn Sturme vorüber auch ziehn!

Es lächle erhaben in Sorgen!
Und gibt uns Fortuna den Ruff,
So lehre dein freundlicher Morgen
Den edlen und ftillen Genuff!
Du schaffest das Leben uns neu;
O bleib uns Erinnerung treu!

# Trennung und Wiederfehn, Freundschaft und Grinnerung.

#### Das Biederfeben:

Durch dich flicfen heiße Wehmuthsthranen, Du zerftorft der Freundschaft Seligkeit! Bo ich muhfam, was fich liebt, verbunden, Uch! da naben deine bangen Stunden: Benn ein Berg der Freude fich geweißt, So zerftorft du feine Seligkeit.

# Die Trennung:

Schwester, tadle nicht mein ftrenges Walten, Mir verdantft du doch die reinste Luft.
Dhne mich umstrahlte deine Sonne Reine Seele und des himmels Bonne Lebte nicht in der entzudten Bruft;
Mir verdantst du doch die reinste Luft,

#### Das Bieberfeben:

Aber warum mußt du da erscheinen, Bo noch Rofen turz zuvor geblüht?
Barum trennst du Befen, die sich lieben, Suchst den himmel ihres Glüds zu trüben, Das vor deinem Anblid schnell entflieht,
Benn auch Rosen furz zuvor geblüht?

#### Die Trennung:

Beißt du nicht: es ist der Schmud der Rose, Daß von Dornen sie umgeben steh'?
Darum foll durch mich im Erdenleben
Mit der Freude sich der Schmerz erheben,
Daß er prufend ihr zur Seite geh'
Und von Dornen sie umgeben steh'.

## Die Freundschaft:

Streitet langer nicht; ihr feid mir beibe Gute Engel einer begern Belt.
Ohne Trennung gibt's fein Biederfinden; Laft vereint uns Blumenfrange winden!
Bleibt mir immer liebreich gugefellt,
Gute Engel einer begern Belt.

### Die Erinnerung:

Rehmt auch mich in eure traute Mitte;
Schwesterlich bin ich euch jugethan.
Muß ich nicht beim Freundschafsbund verweilen,
Und der Trennung tiefe Bunde heilen?
Wiederfinden glangt auf meiner Bahn,
Schwesterlich bleib ich euch jugethan

#### 2111e:

Segen bringend fpenden wir auf Erden Menschenwohl und Weh mit fanfter Sand. Freundschaft führt durch lachende Gefilde, Trennung bringt des Wiedersehens Milbe, Und wir leiten in ihr Baterland Gute Menschen stets an fanfter Sand.

## Die Boffnung.

D hoffnung, wenn dein Engel uns umschwebet, Und feinen Balfam in die herzen gießt; Dann fühlen wir, daß etwas in uns lebet, Aus dem die Quelle jeder Freude fließt.

Bas ift es, das in schwermuthevollen Stunden Dem schwachen Geiste Eroft und Leben bringt? Mit hoher Wonne hab ich's oft empfunden, Daß Hoffnung nur den duftern Gram bezwingt.

Entreift der Tod uns theure, liebe Seelen, Bas fur ein Troft wird dann gur Seite ftehn? Bir fublen tief, daß fie auf Erden fehlen; Doch hoffnung ruft: Du wirft fie wiederfehn!



Der Eltern Buverficht in bangen Tagen Rann einzig biefe bolbe Gottin fein: Ein bichter Schleier birgt der Butunft Plagen, Benn unfre Seelen fich der hoffnung weihn.

### Religion.

Was träufelt Balfam in die herzen,
Und führt uns mild vor Gottes Thron?
Was lindert felbst die tiefsten Schmerzen?
Das alles kann nur Religion!
Sie lächelt Troft und innre Ruh
Der tiefgebeugten Seele zu.

Eroft fühlt der fchwache Greis am Stabe, Dem ihre holde Sonne scheint;
Eroft fühlt der Bater, der am Grabe Das Schickfal feines Kinds beweint.
Mur Religion verdeängt den Schmerz,
Gieft Bonne in das Baterherz.

Sie ift es, bie in unfern Seelen
Das Streben nach der Tugend wectt.
Benn wir zur Fuhrerin fie mablen,
Dann wird des Lafters Buth gefchrectt
Sie flöft uns Nächstenliebe ein,
Und lehrt den Werth, ein Menfch zu fein.

Und o mit welcher reinen Gute Lacht fie beim letten Athemaug! Ihr Engel fpendet dem Gemuthe Um Sterbebett noch Troft genug! Durch fie strahlt und ber hoffnung Licht; Sie ruft: Der Geift verweset nicht!

Ja, wenn der Menfch hienieden immer Un ihrem Mutterbufen ruht; Dann fühlt, umstrahlt von ihrem Schimmer, Er nicht des Rummers heiße Gluth, Er fpricht: Ich kenne Religion, Sie ist mein Troft, mein Erdenlohn.

### Das Gebet.

Auf der Andacht Gotterschwingen Bill empor die Seele dringen, Mit der Sehnsucht hoher Lust Gilt sie an des Vaters Brust, Und ein ahnungsvolles hoffen Beigt ihr schon den himmel offen.

Frei, von Feffeln losgebunden,
Fühlt fie fich der Welt entschwunden,
Wenn in heilendem Gebet
Sie vor ihrem Schöpfer fteht,
Und, von Gbens Glanz umgeben,
Engel ihr zur Seite schweben.

Des Erlöfers Lichtgebilde Raht fich ihr, voll fanfter Milde, Seine Stimme troftend fpricht: Ewig traurest du ja nicht! Du wirft aus des Kerkers Sallen Einst empor zum Bater wallen.

Betend liegt der Chrift im Staube, Und fein herz durchglüht der Glaube: Druben, am Bollendungsthren, Binket dir die Siegerkron! Jeder Schmerz muß da verstummen, Wo nur bluhn der Andacht Blumen.

Seligfeit mit fußem Frieden
Straft dem Pilger ichon hienieden,
Belcher, feinem Gott vereint,
Schuldlos, rein vor ihm ericheint;
Der mit findlichem Bertrauen
Darf zum guten Bater ichauen.

D! wer in der Sturme Toben Die gefannt den Troft von Oben, Ber die Bonne nicht genießt, Die nur dem Gebet entfließt, Der blicht auf des Schöpfers Gute Die mit freudigem Gemuthe.

Auf der Liebe Götterschwingen Muß empor die Seele dringen; Denn des Lebens reine Luft Bohnt nur an des Baters Bruft, Der uns Segen hier bereitet, Und zur wahren heimath leitet.

# Die zwei Gebote ber Liebe.

3wei hohe Gebote, die Chriftus gelehrt, Bon fuhlenden Menschen so innig verehrt, Enthalten des himmels reine Gesehe und bringen uns unvergängliche Schabe; Beil jede Tugend, mit ihnen vereint, Berflart in frahlendem Schimmer erfcheint.

Ehrift! liebe ben Bater, ben Schöpfer ber Belt, Der Alles durch Liebe regiert und erhält!
Ber foll nicht preisen bes Ewigen Gute
Mit allen Rräften, aus vollem Gemuthe?
Dem göttlichen Munde bes heilands entflieft,
Bas schon Natur in den Busen uns gießt.

MUmachtig, mit hoher, befeligter Luft,
hebt Liebe jum Schöpfer des Lebens die Bruft.
In Allem nur feine Beisheit erkennen,
Mit schuldlofem herzen ihn Bater nennen,
Und, kindlich glaubend, vertrauen auf ihn,
Das ift des Gebotes freundlicher Sinn.

Allein, wer den Bruder, den nachften nicht liebt, Und frendig die beiden Gebote nicht ubt, Dem zeigt fich nie im erhabenen Glanze Das fest vereinigte, herrliche Gange:
Denn wer feinen Bruder nicht lieben fann, Schlieft nimmer fich findlich dem Bater an.

Wenn unfere Seele jum Schöpfer sich schwingt, Das heilige Opfer der Liebe ihm bringt; Wie kann, statt innig dem Feind zu vergeben, Im Innern des Haßes Flamme noch leben? Berzeih' und vergiß die Rache, o Christ! Spricht Gott, der die reinste Liebe nur ist. Und wer will zerreifen das himmlifche Band, Gefnüpft von des Baters allmächtiger hand, Das fanft um unfere Seelen fich windet, Und menschliche herzen ewig verbindet? Den Bruder belebt auch, freundlich und mild, Wie mich, der Gottheit geheiligtes Bild.

So tont es in uns mit vernehmlichem Laut; Und wer dieser gottlichen Stimme vertraut, Der wird, durchdrungen von Engelsgefühlen, Den Jammer der leidenden Bruder fillen; Und jeder eigene Rummer entflieht, Wenn gludlich er nur den Nächsten auch sieht.

Mit schonender Liebe dem Feinde verzeihn, Die Bahn des Bedrangten mit Rosen bestreun, Und ihn, wie höhere Geister, umschweben, D! das bringt Wonne dem ffurmischen Leben! Wer Gott und den Brudern liebend sich naht, Dem reifet schon hier die reichlichste Saat.

## Glaube, Liebe, Soffnung.

Drei heilige Flammen durchgluben das herz, Sie bringen uns Freude und Leben,
Ihr liebliches Leuchten kann bitterem Schmerz Die milbeste Sufigkeit geben. Sie leiten uns freundlich zum ferneren Biel,
Wohnt nur in der Seele ein zartes Gefühl.

Mumachtig entsteiget die gottliche Rraft Dem Mues belebenden Glauben.
Er ift es, der felige Wonne uns schafft; Uch, moge benfelben nichts rauben!
Wer kindlich und fest nur dem Schöpfer vertraut, D! der hat wohl immer auf Felfen gebaut.

Bewahren wir forgfam in unfrer Bruft Gin ftilles und gläubiges Sehnen;
Dann fehlt es uns niemals an höherer Luft.
Und fließen auch qualende Thranen,
Bir wandeln dann heiter dem Rummer felbst bu,
Der Engel des Glaubens bringt bleibende Ruh.

und wagt es der Zweisler mit frevlendem Muth Sein inneres Glud zu zerftoren,
Berbannt er gefühlos die heilige Gluth,
Des Glaubens erleuchtende Lehren,
Daß jenseits unsterbliches Leben ihm winkt,
und nur seine Hulle zur Erde versinkt;

So balte doch fest sich das klare Gemuth
Un Gottes unendlicher Liebe:
Die mächtig den gläubigen Bufen durchglüht.
Benn nichts uns hienieden mehr bliebe,
So weichen doch Leiden und Sorgen zurud,
Senkt sie nur auf uns den erwärmenden Blid.

D! himmilich und rein ift der Liebe Gewalt! Wir danken so viel ihrem Segen, Es schwebt vor der Seele die fanfte Gestalt Auf einsamen, blühenden Wegen; Sie winkt uns erhaben; wer folgt ihr nicht gern? Sie führt ja zum einzig beglückenden Steen.

Es duften auf ihrer gepriefenen Flur Die Tugenden alle im Glanze; Nur edleren Seelen gibt Mutter Natur Die zarte stets grunende Pflanze. Ber kindlich den Bater, den Bruder warm liebt, D, der hat auch freudig das Gute geübt!

3war trennt oft das Schidfal, was Liebe vereint, Doch teinem Gefet muß fie weichen; Und wenn auch die Fadel des Todes erscheint, 3hr Antlit wird niemals erbleichen.
Es schmudt fie die Krone der Unsterblichfeit, 3n Gottes Urm droht ihr tein Bechfel der Beit.

Und über ihr wandelt ein tröstendes Licht:
Die Hoffnung gießt mild ihren Schimmer
In liebende Herzen; wenn Trennung sie bricht,
Die Holde verläßt uns doch nimmer.
Bieht glühende Sehnsucht zu Gott uns empor,
So strahlt deine Sonne, o Hoffnung! hervor.

Seheimnifvoll, leife ertont uns dein Ruf:
Bon Bweifeln befreit fei der Glaube!
Und rein fei die Liebe du Gott, der euch fchuf!
Sein Odem giebt Leben dem Staube;
Es schwingt fich das geistige Befen durch ibn
Bum bochften Genufe der Seligfeit bin.

D fteht ihr, drei Freunde, doch immer uns bei! Und finkt der umfturmete Rachen,
So lehrt uns, wie fcon diefe Wahrheit doch fei: Ein Gott ift die Stupe der Schwachen:
Ihn glauben, ihn lieben und auf ihn vertraun, Beißt Edens Gefilde bienieden noch fchaun.

# Unfterblichfeit.

D welche Bonne naht fich edlen Seelen Bei dem Gedanken der Unfterblichkeit, Rur er darf nie in truben Stunden fehlen, Denn durch ihn fuhlt das herz Bufriedenheit Bertrau' auf Gott! fo tont ein innrer Ruf, Der deinen Geift fur Ewigkeiten fchus.

Des Schöpfers Gbenbild wird nie verwefen, Der Leib nur kehrt in feinen Staub gurud; Milein die Seele hat fich Gott erlefen, Ihr wartet Seligkeit und reines Glud. Sie ift es, die vor keinem Leiden bebt, Benn fie am Bufen wahrer Tugend lebt.

Sie denkt in und! Ber wagt es ju behaupten, Daß kein erhabnes Befen uns begludt?
Benn Menfchen nie an Gottes Almacht glaubten, Und wenn Bernunft nie ihren Pfad geschmudt,
Dann fteigt in ihnen der Gedanke auf,
Er, welcher hemmt der Tugend Götterlauf.

Bas ware boch der schwache Mensch hienieden? Ein Körper, den nichts Geistiges belebt, Fühlt nie der Religion erhabnen Frieden, Kennt keine Hoffnung, die zu Gott erhebt. Der edle heide fühlt es, wie der Chrift, Daß Religion des Geistes Stupe ist.

D laft uns nie den fugen Troft verkennen,
Daß Gottes Bild in unferm Bufen wohnt!
Mag dann das Schickfal theure Seelen trennen;
Es lebt ein Gott, der Tugendhafte lohnt.
Der Tod entfeffelt den gebundnen Geift,
Der feinen Schöpfer jenfeits ewig preift.

Dichts lehrt fo bald den bangften Schmerz vergeffen, Als wenn der Mensch bie hohe Bonne denkt: Auf meinem Grabe bluben einst Eppressen, Doch Immortellen hat mir Gott geschenkt. Wie er, so soll fein Bild unsterblich fein, Und sich der Burde eines Menschen freun!

# Bollendung.

Sehnfuchtevoll, mit nie gefühlter Wonne, Schwingt mein Geift in hohre Welten fich, Er zerreift der Bukunft dichten Schleier, Uhnung winkt, es tont der hoffnung Leier, Mles fegnet, o Bollendung, bich!

Freudig will auch ich mein Lob die bringen, Wenn mich bald bein Mutterarm umfchließt, Wenn vertrodnen heiße Wehmuthethranen, Und das immer rege, ftille Sehnen In die reinfte Wonne fich ergießt. Benn, o Wahrheit, einst in deine hallen Selig die entzuckte Seele eilt: Dann, was längst sie ahnend hier empfunden, Blüht ihr jenseits, wo sie losgebunden An dem Busen der Bollendung weilt.

Ad! fo laß mich doch ein Glud genießen, Das fich oft im schonften Glang mir zeigt: Möchte bald mich deine Sand berühren, und auf jene lichten Soben führen, Die im Glauben schon mein Geift ersteigt!

Rur wenn ich das Ziel errungen habe Im verklärten Glang ber Ewigkeit, Dann wirst du mir deine Palme schenken! Froh will ich im Rummer an dich denken; Du bringst ewig mir Zufriedenheit!

7

Ja, fie wohnt in beinen Rofenhallen, Bo fein Leiden mehr bas herz bewegt, Bo es, frei von allen Erbenqualen, In des Wiederfehens goldnen Strablen Rur fur Gottes Batergute fchlägt.

#### Gott.

Es ift ein Gott, das fagt mir meine Seele, Benn fie fich betend zu dem Schöpfer schwingt; Es ift ein Gott! fo ruft der Bogel Reble, Die mit Gefang den Frublingshain durchdringt.

Wie konnte fich der Menich von felbit erheben? Wer ichuf den Geift, der nie in Staub zerfallt? Des Schopfers Athem gibt der Sulle Leben, Er ftellte uns auf diese ichone Welt.

Ber fchuf den Mond? wer fchuf das heer der Sterne? Ber läßt die Sonne auf und niedergefin? hier ruft Natur mir leife aus der Ferne: Da fannst du wieder Gottes Gute febn! Bwar feh' ich feinen Stern am himmel leuchten: Das, was Entzuden in die herzen gießt, Muß oft mit Thranen meine Bangen feuchten, Beil duntle Nacht mir Gottes Schöpfung schließt.

Doch fubl ich es in meinem gangen Befen, Daß niber mir ein guter Bater lebt: In meiner Seele felbst fann ich es lefen! Daß feine Suld mich jeden Tag umschwebt.

Laut rufet alles, daß es wiederhallet: Es ift ein Gott! erkennt und liebet ibn! Bu feines Namens hoher Ehre wallet Den rauben Pfad gur fanften Tugend bin!

## Bertrauen auf Gott.

Bertraue, meine Seele,
In jeder Beit auf Gott!
Er ift es, wenn ich fehle,
Er ift's in jeder Roth,
Der meinen Geift erhebet,
Das Berg mit Rraft belebet,
Benn auch Gefahr mir brobt.

Mit milder Batergute Dampft er der Leiden Gluth. Benn nur in dem Gemuthe Ein fester Glaube ruht; D! dann find wir hienieden Bon jedem Gram geschieden; Bertrauen gibt uns Muth. Rur diese fanfte Quelle Flöft Kraft zum Dulden ein: Bie kann des Schicksals Belle Dem Menschen furchtbar sein? Benn ihn Bertrauen leitet, Und Segen ihm bereitet, Dann schreckt ibn keine Dein.

Boll reiner Kindesliebe Blidt er zu Gott empor: Ihm weiht er seine Triebe, Ihm leiht er gern das Ohr. Beim Kummer fühlt er Wonne; Denn des Bertrauens Sonne Dringt aus der Nacht hervor.

D holdes Licht! bein Schimmmer Belebt das schwache Berg; Umftrable uns doch immer In wehmuthvollem Schmerg. Dann bliden wir bei Freuden, Bie bei den größten Leiden, Bertrauend himmelwärts

#### Die Gute Gottes.

Des Schöpfers Suld umftrahlt uns immer In der Natur, Und in des Mondes hellem Schimmer Liegt Gottes Spur.

Die Pflanze dringt durch feine Gute Mit Macht hervor: Durch ihn entwidelt fich die Bluthe Und wachft empor.

Eroft fühlt durch ihn des Menfchen Seele, Benn Gram fie beugt, Und betend fie aus ihrer Soble Bum himmel fteigt.

Dem Gunber bluft bei ihm Erbarmen: Benn Reu nur fpricht, Dann glangt aus feinen Baterarmen Des Mitleids Licht.

Selbst Jesus mußte einst empfinden, Was tampfen heißt; Drum tragt er liebvoll unfre Sunden, Und ftartt den Geift.

Rein! Gottes Suld hat feine Grangen; In dufter Racht, Und dort, wo Sterne uns umfrangen, Strahlt feine Macht.

Es ftarft uns feine Batergute:
Erhabne Ruh
Fließt jedem traurenden Gemuthe
Bom himmel Au. 23

# Die Borfehung.

Allwiffend wohnt ein unfichtbares Befen Im Sternenhimmel, in des Mondes Glang, Das väterlich an feiner Sand uns führet, Und alles mit erhabner Suld regieret.

Bom Menfchen bis jum garten Burm im Staube Erftrectt fich feine Liebe fegnungevoll:
Ein guter Gott, vor defien fanftem Balten
Sich taufend Bluthen wunderbar entfalten !

Ein grofer Gott, vor dem Myriaden knieen, Den Boller preifen in der Dunkelheit! Ein reiner Geift, der in die Bruft fich fenket! Bur Liebe felbft die roben Bergen lenket! Ein Ronig, dem erbarmungevolle Milbe Bum Bepter über Erb' und himmel dient; Der, heilig felbft, den Gunder nie vernichtet, Wenn Menfchenschwachheit hart den Bruder richtet!

Der Schöpfer und Erhalter aller Dinge,
Den unfre Seele freudig Bater nennt;
Bor dem mit Ehrfurcht fich der Engel neiget,
Auf deffen Bint der Sturme Buthen schweiget!

Ein folder Gott burchschaut das Buch der Zeiten, Berricht mächtig über lange Ewigkeit, Bestimmt mit weifer Borficht unfre Tage,. Batt ftart und gutig des Geschides Baage.

Ber wird nicht froh fich feiner Suld vertrauen? Die Bukunft bleibt dem Menfchenblid verhullt, Rur Gottes Auge fieht der Borhang offen, Und uns durchgluft ein ewig fußes Poffen. Borfehung! liebend haft du uns verborgen, Bas oft das talte Schicffal aufbewahrt; Die Gegenwart nur halt uns fest gebunden, Beigt fie auch frobe oder trube Stunden.

Roch eh' wir find tennst du den Gang des Lebens! Und wandeln wir auf wechselvoller Bahn; Dem Ungefähr verdanten wir nicht Freuden; Rein blinder Bufall bringt uns bange Leiden.

D fconer Eroft! o himmlischer Gedante!
Ein guter Bater waltet über uns.
Ihm dauten wir's, wenn Freudenthränen fließen,
Den bittern Relch wird er nur uns versugen.

Und nimmer, nimmer durfen wir verzagen, Benn Gram und Rummer unfre Seele beugt: Sie eilet in des Glaubens Blumenauen, Und fpricht: Dir, Bater, will ich mich vertrauen!

### Sehnsucht nach Licht.

Du fcones Licht, das alles rings erhellt, Dem alle Blicke freudig fich erschließen, Mit harfenton will ich dich fromm begrußen, Benn auch fein Strahl in meine Augen fällt.

Die Blume hebt ihr Aug zu dir empor, In bunter Pracht erglanzen rings die Auen: Du fcones Licht, ich fann dich nimmer fchauen, Da sich mein Blid in ew'ge Nacht verlor.

In Nacht gehult , foll fich am Sonnenfchein , Um Abendglang , am blauen himmelebogen , Bie an des heitern Feuers goldnen Wogen , Um Sternenchor mein Auge nie erfreun! Soll nimmer ich den Schmelz der Blumen febn? Die Freunde nicht, die Schöpfer schöner Freuden? Soll nie der Blid am Grun der Saat sich weiden? Umsonft! umsonft! Bergebens ift mein Flehn.

D Rerfernacht! die hier mein Aug umschließt, Nicht Menschenfraft lost beine Baubersiegel; Rur bann zerbricht des Schicksals Demantriegel, Benn mir der Tod die Bange bleich gefüßt.

Dort, wo fich jede Rebetwolfe bricht, Im ew'gen Often, an des Lichtes Quelle, Da wird das Auge, da die Seele helle. Wie fehn' ich mich empor, empor jum Licht!

### Gehnsucht nach Oben.

Sin in jene fernen Raume Möchte meine Seele fliehn; Dort nur weilen meine Traume, Und zu ihnen mocht' ich ziehn!

Dort nur wird gestillt mein Sehnen; Bo des guten Baters Sand Liebend trodnet alle Thranen, Dort ift mein gelobtes Land.

Wo fein irrdifches Berlangen Meinen Bufen mehr erfüllt, Bo, vom duftern Weh verhangen, Nacht nicht mehr mein Aug umhult. Ach! in jenen goldnen Sallen Bohnt allein mein ftilles Glud: Bo verflarte Geifter wallen , Bletbt der Erde Bunfch gurud.

Alle Sturme mußen ichweigen Und entflieben muß der Schmers, Rein Gefchicf faun dort uns beugen, Frei von Sorgen ichlägt das Berg.

Saf und Zwietracht fteben ferne; Und die Liebe immer blüht, Ewig glänzen ihre Steene, Stillerfreuend das Gemuth.

Und fie gibt den fchonen Frieden, Den die Welt nicht bieten fann; Bluben fann er nicht hienieden, Er gebort dem himmel an. D! in jene fernen Raume Fuhre bald mich, Gotteshand, Dort nur weilen meine Eraume; hier ift nicht mein Baterland!

### Grabschrift für mich.

Sier lieg' ich gludlich, hab' die Ruh gefunden, Die mir hienieden ach! fo oft entschwunden. O gonnt mir sie und weinet keine Thranen; Der gute Vater ftillte nur mein Sehnen!

#### Abschied.

Lebt wohl, ihr Theuren! meine Leier ruht Bufrieden, wenn die anspruchlofen Saiten Durch ihren Klang zuweilen euch erfreuten. Bas ich so oft in tiefer Brust empfand, Bas Blumen mir um meine Schläse wand, Mit dem nur kann im Lied ich euch begrüßen, und stille Lust in euren Busen gießen.

Berwandte Seelen, die ihr mich versteht,
Euch wagt' ich diese Blumlein darzureichen,
Benn sie auch nicht der stolzen Rose gleichen,
Die sich die Runft zum Liebling auserfor.
Nur duntle Beilchen bluhten mir empor;
Ich pflucte sie; nie strebten sie zu glanzen,
Sie schimmern nicht in buntgeschmuften Kranzen.

Es follten meine Lieder einsam blubn,
Die wollt' ich fie der Menge übergeben,
Sie follten nur jum Schöpfer mich erheben;
Ich danke fie der vaterlichen Macht,
Die oft durch fie erhellte meine Nacht.
Mild ftrablet auch auf rauben Lebenswegen
Bom himmel uns ein froher Stern entgegen.

Rehmt meinen Dank! Auch ihr habt mich entzudt, Ihr menschenfreundlich liebevollen herzen, Die Balfam goffen auf der Bruder Schmerzen, Schaut nicht genau auf der Gefänge Werth; Wenn höher ihr des Wohlthuns Freuden ehrt, Dann klingen euch der sufen Tone viele, Ob kunftlos auch, aus meinem Saitenspiele.

Gedichte an Luise Egloff.

### Nofencur für Quife Egloff.

2118 ich im Ergabler Luifens Gebicht: bas Beilden getefen batte.

#### 1.

Du holde! gingft, von Mutterlieb umfloßen, Durch grüngeschmudte Frühlingsblumengänge, Und junger Beilchen stillbescheidne Sprossen Ersah das Mutteraug im Blattgedränge. Die Blümchen waren herrlich aufgeschossen Bu deiner Zier; o daß ich dieß befänge! Du pflücktest sie, obgleich dein Aug geschlossen, Und dein Gefüßt verhauchte Liederklänge. Dank dir, Luise, für die frische Gabe! Ich weihe dir dagegen, was ich habe:
Ich weihe dir des Rosenmonats Rosen.
Sie sollen freundlich dich, Geliebte, kofen; Laß mich mit diesen deine Stirn dir krönen,

#### 2.

Es paaret zwar die Freude mit den Schmerzen
Sonst keine andre Blume, als die Rose.
Drum trägst du es auch sinnig auf dem Herzen
Das Sinnbild unfrer wunderbaren Loose.
Dein Rosenleben wirst du nie verscherzen!
Denn es sind zugedeckt mit weichem Moose
Die Dornen dir; sie nahn nicht deinem Herzen;
Die Blühten streuft du in der Freundschaft Schoose.
Du schöne Seele! auch die Rosenseelen
Sie wollen zärtlich sich mit dir vermählen,
Denn dir gehört ihr süßes Wonneleben
Und ihre Düste sollen dich umschweben,
Und röthen dir noch lange deine Wangen,
Bis dir die schönern Rosen aufgegangen.

3.

Und wenn wir vor dem Schöpferauge stehen,
Wird dich der Bater fanft zum Lichte ziehen;
Ein nie gefühltes, nie empfundnes Weben
Wird dich durchbeben, wenn die Nebel fliehen.
Die Schwäche muß den Götterkräften weichen!
Die Blumenkönigin, die schöne Rose,
Wird er dir über deine Augen streichen,
Und — es entsteht die Metamorphose!
O wohl uns dann auf jenen Rosenhöhen,
Wo du und ich, und ich und du uns sehen!
Dort werden sie hein kreies Aug entzücken!
Dort werden sie dein freies Aug entzücken!
Dort werd' ich, Theure, neu sur dich erglüben!

#### Un Luife Egloff.

Ich fenne dich

Mus deinem frommen Worte:

Es öffnet mir auch meines Tempels Pforte,

Drum fenn' ich bid)!

3ch gruße dich

Mus unbefannter Beite:

Mein Bild fteht dir im Beiftesflug gur Seite

Und grußet dich!

3d liebe bich

Und will dich Schwefter nennen!

Bei diefem Ramen lerne mich erfennen

Und liebe mich !

Dann leit' ich bid) ,

Menn hell die Sonne fcheinet;

Dod wenn der Ruf der Mufe uns vereinet ,

Dann leite mich!

D. Gider.

### Un Quife Egloff.

Beil dir, daß du gefunden Der Leier holben Rlang! Er heilet alle Wunden Mit troftendem Gefang.

Seil dir, daß hoher Glaube Dein heller Leitstern ist! Im Duft der Bluthenlaube Fühlst du, was jenseits ist.

Der Soffnung Engel lächelt Dich fuß und freundlich an, und führt dich fanft und fächelt Ruß beiner Erbenbahn. Einst fintt der duntle Schleier, Und Licht umfängt dich gang, Und du in fel'ger Feier Gewinnft der Engel Rrang.

Dann ruft dich Gott: Luife! Und reicht die Sarfe dir, Und hobe Seraphsweife Beginnft du fur und fur.

Beil dir, daß du gefunden Der Leier holden Rlang! Er heilet alle Bunden Mit troftendem Gefang.

Kaltidmibt, Lebrer in Baben.

#### Un Quife Egloff.

Du fromme Sangerin! auf Undachtefligeln Entschwebst du unfern nebeldustern Sugeln, Und weilst auf lenzumrauschten Sohn; Bo, Ruhne! dir in wunderbarer Rlarheit Erstrahlt der Beihefranz der ew'gen Bahrheit, Und was dem Edlen heilig ift und schon

Dein irrdifch Auge wandelt nicht auf Fluren,
Ihm prangen nicht der Schöpfung Zauberfpuren,
Getaucht in Farbenduft und bildend Licht;
Der himmel lacht aus wonnetrunenen Augen,
Die Liebeweh'n aus allen Wefen faugen,
In dein von Nacht umflofines Auge nicht.

3ft deinem Blid die Schöpfung auch verschleiert, Das innre Schaffen, das der Beift nur feiert Durch frifchen Lebenshauch im ew'gen All, Beht glubend in dein geiftig Befen nieder Und lodert auf in mildverflarte Lieder, Bom blum'gen Beltgedicht ein Liebehall.

So schwebt dein Befen uber alle Schranken Erscheinender Ratur und im Gedanken Lebt frei dein Geist im freien Liedesschwung; Das Licht von jenseits, brechend durch die Nächte Des Schidfals, knupft dich an des himmels Mächte, Und überirrdisch flar ist deine Dammerung!

Dr. Berber, Professor in Freiburg.

# Musikalische Compositionen

von

Luife Egloff und Elfter.

## Der Frühling.





### Das Mabden ber Wonne.











## Bum Namensfeste meines Baters.













# Am Allerfeelenfeste.













## Wiegenlieb.

















Anmerkungen.

### Anmerkungen gu ben Gedichten.

An den Lefer. Seite 1. Um bei der Lefung diefes Gebichtes dem sich leicht ergebenden Berdacht, daß Luise Egloff ihre Gedichte, und namentlich die feit der gedruckten Sammlung von 1823 verfertigten selbst zur öffentlichen Erstgeinung vorberreitet habe, zu begegnen, muß bemerft werden, daß das fragliche Gedicht zur Einleitung, wie der "Abschied" Seite 275, zum Schluße, und das Gedicht: "An meine Estern zum neuen Jahr" Seit 75 zur Widmung der oben bezeichneten früheren Sammlung versagt wurden. Die seit 1823 nach den verschiedenesten Seiten hin zerstreuten Gedichte zu sammeln, war so zu sagen die einzige Muse des gegenwärrigen Herausgebers.

Auf mich felber. Seite 4. Diefes Gedicht ift abgedrudt in dem eilften Rechenschaftsbericht über die in Burich errichtete Anstalt fur Blinde in dem Jahr 1819-1820, abgelegt von Joh Beinrich von Drell. Burich. 1820.

Der Mond. Seite 11. Die Sterne, Seite 15. Der blinde Dichter Alois Glup von Solothurn ift dem Publifum durch feine Alpenlieder bekannt, wozu der Berfaffer felbst
vortreffliche, schweizerische einstimmige Nationalmelodien mit Clavier: und Guitarrebegleitung componirte, deren größter Theil
schon populär geworden ift. Sie sind bei Ernst Knop in Basel
in Drud erschienen.

Glug hielt fich oft in Baden bei feinem Freunde herrn Ropp auf, welch legerer in Rufficht auf feine driftliche Milde und Werfthätigfeit, namentlich in Beziehung auf feine feit vielen Jahren auf die uneigennützigste Weife im Verein mir dem gleich hochachtbaren reformirten Pfarrer in Baden herrn Locher erprobte Thärigfeit an der Badarmenanstalt befer Priester der Lugend als Chorberr benannt zu werden verdiente Während einem solchen Ausgendult ternte Gluft unsere Luife fennen.

Ich benufe diesen Anlag, dem Lefer eine weitere Probe von Luifens Profa mitzutheilen. Das Gedicht: die Sterne murbe von Luifen ihrem Bater an feinem Namenstage ju Sanden des herrn Glug mit folgendem Schreiben übergeben:

#### Theuerfter Bater! .

Unmöglich konnte ich biefes mir fo hohe Fest anfangen, ohne Ihnen an demfelben die reinften Beweise meiner kindlichen Liebe bargubringen. Ich will meine Bunfche nur mit wenigen Worten ausbruden.

Bie gartliche Eltern nur immer das Beffte ihrer Rinder wollen, wie Ihnen aus dem Glud derfelben die herrlichften Rofen aufbluben , fo tann auch mein Bunfch fur Sie , geliebter Bater, nur ber Gegen des Simmels fein, der allein unfer geit= liches und ewiges Bohl grundet. Ihn gu erfleben ift jeder Tag meines Lebens bestimmt; und wie wollte der gutige Schopfer, Der Rindern gebot , ihre Eltern ju ehren und ju lieben, mein findliches Gebet unerhort laffen fonnen ? Bon diefer fußen Soff= nung befeelt, hebt fid oft in einfamen Stunden mein Berg voll inniger Rubrung empor, und in mir tont eine leife Stimme, Die mir freundlich guruft : Berne dein eigenes Leiden vergeffen , wenn nur beine auten Eltern fich Ihres Dafeins erfreuen fonnen. D wie gern uberlag ich mich bann biefen befeligenden Gefühlen! Denn ach! nur fur Gie munfchte ich ja das Licht der Mugen gu befigen , damit ich Ihnen die Laft ihrer Gefchafte erleichtern fonnte. Doch - die allwaltende Borficht wollte es anders, und ich begnuge mich jest, wenn ich nur guweilen ein filles Beilchen auf die Bahn Ihres Lebens ftreuen fann. Um vor Ihnen nicht immer mit den gewöhnlichen Bluckeinunfchen gu erfcheinen, fo benute ich die ichone Belegenheit, die fich mir darbot, das von herrn Glut an mich gerichtete Gedicht zu beantworten und Das Antwortsgedicht Ihnen zuzueignen. Freilich muß.ich Gie dann auch zugleich bemuben, ibm dafelbe gu überfchicken und ich hoffe, Gie werden meine Bitte mit eben der Liebe erfullen, mit der id es Ihnen barreiche. Leben Gie wohl und glauben Sie, daß ich nie aufhoren werde gu fein

Baten ben 11 November 1823.

Ihre dankbar liebende Tochter. Un Luife Egloff. Seite 31. Durch Rro. 27 des Ergählers, eines schweizerischen Tagblattes, im Jahr 1822 erz bielt Luife diefes Ungebinde gum Namensfeste. Perfönlich waren sich damals die Dichterinnen noch gang unbekannt. In den Opferblumen von Sophie Richard-Schilling steht diefes Gedicht Seite 162 mit folgendem Motto:

#### Jasmin.

Suf und ftart, wie ber Duft, ben biefe Bluthen verhauchen, Ift bes Dichters Gefang, der uns erhebt und entjudt.

Muth.

Die Beilquelle zu Baben. Seite 37. Bie fich die Blume aufs neue belebt. Seite 38. Unter ben wielen mertwurdigen Geheinnigen der Quellnymphe zu Baben besteht auch eines darin, sterbende Blumen neu zu beleben. Bie durch magische Kräfte sieht man, durch diese Masserten völlig welfen Blumenstrauß wieder frisch erblühen. Diesen Umstand hat David heß in die in seiner Badensahrt enthaltene zarte Dichtung: Siegawyn und Ethelfrieda oder die Entdeckung der warmen heilquellen zu Thermopolis meisterbaft eingesichten.

Das Beilden. Seite. 68. Diefes Gedicht ift im Ergabler vom Jahr 1824 abgedrudt.

Biegenlied fur 3da Dorer. Seite 94. Diefes Gedicht wurde mit dem Pfingstlied Seite 196 und dem Bedicht Sehnsucht nach Oben Seite 271 vor einiger Beit dem Dichter Bagner von Lauffenburg mitgetheilt und diefer schrieb an den Berausgeber:

Je mehr ich mich in die Sinnes: und Denkungeweise Luisens hineinstudirte, desto verehrungewürdiger kam ihre Person- lichkeit mir vor. Diese reinste Weiblichkeit des Gemüthes zieht zauberhaft an; es liegt etwas Engelhaftes darin. Das Pfingsteied gefällt mir ausnehmend wohl und wurde einem Dichter von Prosession Ehre machen, so wie jedem Gesang: oder Undachtsbuch. Wenn keine Einwendung ersolgt, werde ich die drei Lieder in einem deutschen Unterhaltungeblatt mit solgenden Bemerzfungen mittheilen:

Lnife Egloff aus Baden in der Schweiz schöpfte aus unversiegter Seelenheiterkeit und tief poetischem Gemüthe wunders volle Perlen sinniger Dichtung. Eine Sammlung ihrer Poeffen erschien im Jahr 1823 bei Jasob Diebold zu Baden. Die Auflage ist schon längst vergriffen; eine neue wird veranstaltet, welche nicht nur die frühere Sammlung, sondern auch noch die spätern, bisher ungedruckten, Gedichte der Versafferin enthalten soll und um so mehr verdient, in einem größern Kreise bekannt zu werden, als der Ertrag, wie der der früheren Sammlung, einem frommen Zwecke bestimmt ist. Wie theilen hier einige Proben mit, die wir ohne weitere Wahl der Sammlung entheben, in der sich, so wie auch im Leben der frühvollendeten Berfaferin, ein in hoffnungssessiger Liebe verklätter Glaube als Genndwesen in der liebenswürdigsten Form darstellt.

Lebewohl! an Elfter Seite 116. 119. Das erfte diefer Gedichte wurde von Luife Egloff dem Herrn Elfter als Beichen ihrer und der Gesangschilter Anntbarkeit übergeben. Der Bedanfe wurde rege, den Abschied durch eine mustkalische Rufführung zu feiern, fur welche das Gedicht zur Grundlage benutt werden follte. Auf Herrn Elsters Berlangen, hiebei thätlich eingreisend zu werden, fand die Aenderung des Gedichtes statt, wie sie bas zweite Gedicht verzeigt.

Der Blinden anstalt in Zurich. Seite 131. Luise spricht in diesem Gedichte ihre dantbare Unerkennung gegen die Blindenanstalt in Zurich aus, wie dagegen in den Rechenschaftsberichten über diese Anstalt aus den Jahren 1817 — 1818 und 1819 — 1820 ein gewißes Freudegefühl darüber, daß Luise auh Bögling derselben gewesen, sich dadurch an den Tag legt, daß in demselben mehrere Gedichte, unter diesem auch das vorliegende, sich abgedruft sinden. Ueberdieß gedenst unserer Luise auch der treffliche menschenfreundliche Joh. heinrich von Drell in seiner in Zurich 1835 erschienenen vielsach beherzigungswerthen Schrift: die Blinden- und Taubstummenanstalt in Jürich von deren Errichtung bis zu Ende des Jahres 1834 mit solgenden Worten: Schon im zweiten Jahre zählte die Anstalt 14 blinde Zöglinge unter denen sich auch die nachher als Dichterin rühmlich bekannte

Luife Egloff von Baden befand. Wenn auch in dem Archive der Blindenanstalt in Burich nichts weiteres als das bereits angegebene in Bezug auf unsere Luise sich vorfindet, so hat sie sich doch die schönste Stelle der Erinnerung in den Perzen dersenigen erworben und bewahrt, welche jener edlen auf freie Privatz wohlthätigkeit gegrundeten Anstalt mit treuer Liebe vorstehen. So spricht sich 3. Heinrich von Drell in einem Schreiben an den Perausgeber folgendermaßen aus: Ich bin auf die Sammelung der sämmtlichen Dichtungen unserer verewigten Freundin recht begierig; sie war mir immer als eine der ersten unsere Böglinge und ihres Charafters und ihrer Perzensgüte wegen ganz besonders lieb.

An Beinrich Bichoffe. Bum Reujahr. Seite 135. Bichoffes Erwiederung. Seite 136. Bum Berftandnif dieser Gedichte mogen die Worte Bichoffe's aus einem Brief an den herausgeber hier eine Stelle finden: "Roch beute bewahre ich die Blumchen, die Quifens Gedicht begleiteten. Were et waren feine eigentlichen Beilchen, sondern sogenannte Stiefmutterchen. Ich dankte ihr in Bersen. Sie nahm den Scherz nicht bofe auf, sondern schiefte mir geschwind, statt der Stiefmutterchen Beilchen."

Bichoffe lernte Quifen bei feinem mehrfachen Mufenthalt im

Stadhof gu Baden fennen und gewann fie lieb.

Dem feligen 3. R. hir'zel. Seite 141. Der Berewigte war Stifter der im Anfang des Jahres 1810 in Burich eröffneten Blindenanstatt. Dier lernte Luife den Edlen bei feinen hanfigen Besuchen kennen und lieben, mehr noch, als er in einer gefährlichen Krantheit ihr Arzt war. Durch die von Wirz verfafte Lebensbeschreibung hirzels hat die Jurcherische Hissgeschlichaft den Tugenden diese großen Schweizers ein wurdiges Dentmal errichtet.

Auf die Wohlthater der Badarmen. Seite 148. Diefes Gedicht ift der Rechnung über Berwendung der Beifteuern fur die badenden Armen gu Baden im Jahr 1822 vorgedruckt. Es wird dem Menfchenfreund gewiß willfommen fein , bier die Ramen der Wohlthater der Badarmen gu finden. Es veragabten:

Brang Ludwig von Grafenried, Landvogt gu Baden Fr. St. Georg Lufcher von Morifon Fr. 9000. Seinrich Meier von Rufenacht Fr. 12000. M. Marg. Bimmermann, geb. Steffen von Brugg Fr. 450. Udalrid Falt, Pfarrer gu Baden Fr. 1600. Ronr. Freudwyler, Pfarrer ju Baden Fr. Job. Balterli, Pfarrer ju Bollfdwiler Fr. 256. 3ob. Frang Robler, Argt von Bogberg. Fr. 500. Beinrich von Muralt, Direfetor, von Burich Fr. 400. Luife Galoff von Baben , Ertrag der erften Musgabe ihrer Bedichte Fr. 1000. Joh. Beorg Blum, Stadtrathprafid. von Winterthur Fr. 1000. 56. Jatob Efcher, Amtmann von Burich Fr.: 1000. Barbara Banger, geb. Suter von Baden Fr. 320. Marx Bloch alter von Lengnau, ein Israelit Fr. 320. Joh. Georg Duggeli von Mefch Rante. Lugern Fr. 400. 3oh. Rifchgaffer und Gattin von Murten Fr. 5000. Gl. Strauf, Begirfsverwalter, von Lengburg Fr. 2000. Frau Spondli , geb. Dtt von Burich. Fr. 160. Sl. Salder und Gattin von Lengburg Fr. 500. Chriftoph Chinger , Burgermeifter von Bafel Fr. 600. Runigunde von Muralt, geb. Lavater von Burich Fr. 240. Madame Plouquet, geb. Genn von Baden Fr. 180. Beinrich Meier von Bogberg Fr. 200. Meldior Weber, Rantonerath von Burich Fr. 240. Daniel Beng-Mall von Marau Fr. 200. Barbara Dengler von Baden Fr. 100, Dr. 3of. Rarl Rottmann von Solothurn Gr= trag feiner Badefdrift in den Jahren 1832, 1835, 1839 und 1841 Bufammen Fr. 514. Meinrad Gfell und Gattin von Baden Fr. 1655. Johann Albut von Dogern i. Groft. Baden Fr. 700.

In jungster Beit hat die Regierung des Kantons Margau dafur gesorgt, daß die Namen dieser und fünftiger Wohlthater auf einem in der öffentlichen Trinklaube aufgestellten Denkstein der Dankbarkeit und Aneiserung der Mit- und Nachwelt aufbewahrt werden.

Dem Andenten Beinrich Meiers. Seite 149. Seinrich Meier, Landmann v. Rufenacht bei Brugg, geftorben im Jahr 1821, vergabte von feinem, durch gludliche Sandels=

geschäfte erworbenen Bermogen bem Rirchfviel Rain gur Berforgung der Armen Fr. 90000, und bem Beilbad gu Schingnacht Fr. 6000. Seine Bergabung an die Badarmenanstalt au Baben murbe oben ermabnt.

Muffahrtelieb. Seite 168. Beile 2 von unten ftatt "reine" lefe man : "eine." Bei bem fich bervordrangenden Reft= lurus ift mobl eine ber ichonften Ericbeinungen im ichweizerifchen Bolfsleben die Grundung der Sangervereine in den verfchiedenen Rantonen. Unter den Grundern und Pflegern der Sangervereine im Margau gehört einer der erften Plate dem Beren Elfter. Diefer fpricht fich in feinen Rabrten eines Mufikanten uber die Sangervereine folgendermaßen aus:

"Dem gefellichaftlichen Zon gab der Mannerchorgefang in Baben eine andere Richtung : wir etablirten eine Liedertafel, die in jeder Boche einmal abgehalten wurde und an die Stelle fruberer gangenweile und Steifheit in ber gefelligen Unterhaltung trugen Frohfing und Freude ibre festlichen Rrange. In dem Mannerchor fab man alle Stande vereinigt , es maltete ein acht republifanifcber Beift und der Befang ubte feinen einigenden und bindenden Bauber auf alle Bemuther aus. Un jedem Simmelfahrtstage versammelten fich bie Chore in Maffen zu öffentlichen Productionen. Diefe Mufführungen wurden ju Bolfsfeften von der allgemeinen Theilnabme erhoben , von der gangen Bevolferung der Umgegend mitgefeiert und es tam babin, daß in jedem Jahr ein anderer Ort gewählt wurde, mo fie ftatt fanden."

Die Cangervereine vermehrten fich von Jahr ju Jahr und es bleibt ein Berdienft des aargauifchen Gangervereins, die Idee der Berbindung der Gangervereine in den verschiedenen Rantonen gu einem großen allgemeinen Gangerbund und Gangerfeft in ben letten Jahren angeregt und bereits ins Leben eingeführt au baben. Burich, in welchem im Jahr 1843 ber eibgenöffifche Gangerverein fich verfammelte, fab in den abgehaltenen Bettgefangen die Sage von dem Gangerfrieg auf der Wartburg demofratifd verwirflicht. Mogen die Wogen des Bolfegefange immer nur die hoberen Glemente ber Runft und bes Bemuthe tragen und in das Leben des Bolfs ausftromen und nie von diefen ober jenen vorübergebenden Zagestendengen getrubt erfcheinen.

Im Jahr 1829 am himmelfahrtstage versammelten sich die aarqauischen Mannerchöre in Baden und zur Shre dieser Bereeinigung wurde Luifens Auffahrtslied gedichtet und, gedruckt auf ein fliegendes Blatt, unter die Sanger ausgetheilt. Um das Auffahrtslied nach Nägeli's Melodie: der Sangerbund fingen zu können, folgt auf jenem Blatt noch jeder von uns mitgetheilten Strophe die Chorstrophe:

Beil der Auffahrtsstunde, Wo aus jedem Munde Lieder aufwarts dringen, Jenes Wort gu fingen: Emigfeit dem Bunde.

In das Stammbuch der Prinzeffin von hobenzollern. Seite 170. Dem Fürsten von hohen= zollern = Bechingen. Seite 172. Die Prinzesin Julie und der Fürst von Johenzollern = Bechingen, der vor einigen Jahren in das begre Jenseits hinübergegangen ift, lernten bei wiederholtem Aufenthalte in dem Stadhofe unsere Luise kennen und achten.

Istoeles Miscellen fur die neueste Weltfunde vom Jahr 1811 geben folgendes Bild von dem Fürsten von hohenzollernschingen: Friederich herrmann Otto lebt seit dem Antritt seiner Regierung ganz seinen Unterthanen. Der hosstaat ist abgeschaft und pensionirt. Alle Ausgaben für seine Person hat er auf das Nothwendige und den Anstand reduzier, um die Lasten des Wolfs erleichtern zu können. Ginen Theil der Steuern hat er bereits erlassen. Bur Tilgung der Landesschulden sind zweckmäßige Workehrungen getrossen. Ge selbst geht in jeder Tugend voran. Seine Unterthanen sehen ihn auch in der Riche den ersten bei dem Gottesdienst und bei dem christlichen Unterricht. Er hat aber auch den Trost, von den Guten geacht et, von den andern gesurchtet und von seinem Wolf, welchem die Morgenröthe stonen gesurchtet und von seinem Wolf, welchem die Morgenröthe stonen Tage in der Person des neuen Regenten ausgegangen, innig und ohne Heuchelei geliebt zu werden.

Mach diefer Schilderung wird es nicht befremden , daß Luis

fens Leier Schuchtern gu Ghren des Furften erflang.

Den Philhellenen. Seite 179. Dieß Gedicht ist abgedruckt in der in Baden im Jahr 1828 erschienenen Schrift: das Bataillon der Philhellenen, defen Ereichtung, Feldzug und Untergang von J. D. Elster, ehmaligem Doktor Major des Bataillons.

Bater unfer. Seite 131. Diefes Gedicht ist mit der Unterschrift: E. . . ff in dem bekannten Schweizertaschenbuch Alpenrofen vom Jahre 1821 Seite 300 abgedruckt und von dem Perausgeber mit der Bemerkung begleitet : "Die Berfaferin, von frühfter Kindheit an blind, lebt zu Baden im Nargan, und erfreut sich einer Geistesbildung, welche fähig ist durch edle Poesse dem dunklen Dafein eine Peiterkeit abzugewinnen, die so manchem Sehenden fehtt."

Fruher war diefes Gedicht in dem neunten Rechenschaftsbericht über die in Burich errichtete Anstalt fur Blinde, abgelegt von Joh. heinrich von Orell , Burich 1818, ichon gedruckt.

Biegenlied an mein Berg. Seite 208. Diefes Gedicht wurde von Elfter fur Luife Egloff componitt und auf ben Bogen der Tone jog Berufigung in ihr Gemuth, wenn es sich verstimmt fühlte. Das Gedicht ift nicht von Luife Egloff, sondern von Luise Brachmann gedichtet und wurde des angegebenen Grundes wegen mit der Composition des herrn Elsters in diese Sammlung aufgenommen.

Die hoffnung. Seite 210. Luife verfagte biefes Gedicht zu eigenem Gebranch fur Die Guitarrebegleitung. Das altere Gebicht und feine Melobie find überall befannt,

Das Wiederfeben. Seite 251. Das Gedicht, wenn auch auf Luisens eigene Erfahrungen gegründet, hatte doch überdieß noch einen ganz besondern Entstehungsgrund. Allerander, der älteste Sohn des Berzogs Wilhelm von Würtemberg besand sich als Bögling in Hofwyl bei Pellenberg und zur Beit der in dem Borwort erwähnten Reise der herzoglichen Familie in die Schweiz und nach Italien gerade mit seinem Lehrer in Baden im Stadehof. Bei der Antunft der herzoglichen Familie war Allerander

nicht anwesend und wurde von Eltern und Geschwistern mit Sehnsucht erwartet. Er kam erst während dem Nachtessen von Lenzburg zurud, wo er einem Kinderseste beigewohnt hatte. Es solgte nun, sagt Mathison in seinen Erinnerungen, eine Familienscene, die ich, selbst mit Yorids Feder, nicht zu schildern versuchen wurde. Bon jester haben Austritte dieser Natureinen unvertilgbaren Eindruck in mit zurückzelassen und am wohlthunsten auf die Stimmung meines Geistes gewirkt. Gerade deshalb wurde keine daran gewagte Darstellung mit volle Genüge leisten. Bu allgemeiner Freude hatte sich Alexander vortheilhaft ausgebildet und machte dem Institute Fellenbergs Ehre. Die schon längst gemachte Bekanntschaft des lehtern ward in Badomit Berguügen von mir erneuert. Als wahrhaft praktischer Mensch wird Fellenberg von der unbesangenen Mitz und Nachzwelt immer zu den höhren gezählt werden.

Bu diefem tam noch die Derzogin Louis von Burtemberg durch Baden mit ihren drei Prinzeffinen, die mit inniger Freude in ihr liebes Burtemberg aus dem schonen Italien gurudfehrte Ein frobes Busammentreffen, fagt Mathison, fur die Familie des

Bergogs Bilhelm!

Die Mathifon'ichen mundlichen Erwähnungen biefer Begebnife, wie Luifens eigene Wahrnehmungen derfelben veranlagten fie, diefe schonen Augenblicke in einem Gedichte zu feffeln und ihre Leier von den Freuden des Wiederschens ertonen zu laffen.

Das Gebicht wurde einige Zeit nach feiner Berfertigung im Ergähler Seite 209 des Jahrganges 1820 veröffentlicht und mit folgender Bemerkung beglettet: Wer wird das Dichten eines blinden Madchens in feinem Bluthenalter stenge richten wollen? Wenn die intressante Blinde, erbeten, ihre Berse mit bescheden ner Anmuth baher sagt, darf sie des Eindrucks gewiß fein. Man hat sich dieses Gedicht vor vielen andern nur wegen dem hier etwas sonderbaren, aber ruprenden Thema: Wiederschen ausgebeten.

Gott. Seite 260. Diefes Gedicht wurde von E. M. Staubt, Musitbireftor in Schaffbaufen, componirt. Die Composition findet sich in dem Berte: Mannergefange von Freunden der Tontunft gesammelt und zu Gunften der Mogart:

Stiftung in Frankfurt am Main herausgegeben von 3. 3. Sprungli, Pfarrer in Thalweil. Burich 1840. Ich wurde auf diese Composition dadurch ausmertsam gemacht, daß das Lied von dem Lehrerverein des Bezirkes Baden unter andern Liedern bei meiner zufälligen Unwesenheit auf der eine herrliche Fernsicht bietenden Baldegg in der Nahe von Baden gesungen wurde.

Sehn fucht nach Licht. Seite 269. Diefes Gedicht fand fich ohne Angabe des Berfaffers in Luifens Mufitheften vor. Ton und Gehalt defielben laffen es als ihr Wert betrachten. Berr Buber, der jenes Mufitheft schrieb, tonnte mir nach fo langer Beit teine weitere bestimmte Aufschlufe hierüber ertheilen.

Gedichte an Luife Egloff. Seite 277. Nicht nur das Schone und Gute an sich ist freudebringend und ermuthisgend, sondern auch die Anerkennung, die dasielbe findet. Bon diesem Standpunkt aus wird die Mitheilung dieser von Luisen steits ausbewahrten Gedichte nicht zu verwersen sein und um so weniger, da sie in Berbindung mit den vielen andern Zeichen der Anerkennung einen Beitrag zur richtigen Beurtheilung unserer Luise bilden; denn hier muß bemerkt werden, daß durch diese auch nicht der mindeste Anslug von Gitelkeit in ihr Gemuth fam, ja daß durch diese sie, wenn möglich, noch stiller und schüchterner dem Dienste der Musen oblag.

### Unmerfungen

## zu den mufikalischen Compositionen.

Der Frühling. Seite 289. Diefes war der erfte Berfuch der Dichterin, im Gefange eigene Poefien und fich felbst begleitend vorzutragen.

Elfter theilte diefe Composition dem Berausgeber mit folgender Bemerkung mit: Rachdem ich nur furze Beit mit der Guitarrenbegleitung jum Gefang, welcher immer das Sauptelement in den musifalischen Unlagen von Luise bildete, fortgefabren war und die Dichterin manche ihrer Poessen mit diefer Begleitung gesungen hatte, genügte bald die beschränfte harmonifde Begleitung der Buitarre dem immer weiterftrebenden voetischen Bemuthe der Dichterin nicht mehr. Gie mar nun einmal in die Borhalle des Runfitempels eingedrungen und verlangte ein weiteres Reich der Sarmonie fur ihre mufitalifche Phantafie, Die fich mit ihrer Dichtfunft zu vereinigen frebte. Der Rlavierunterricht und gwar die Accordenlehre begann und fchon nach 8 Leftionen begleitete fie ihr eigenes Lied : Das Madden der Wonne mit bem Klavier. Die Stimme hatte fich nach und nach ju einem Contra-Alto in einem volluminofen Zon und mit einer befondern Rraft ausgebildet , der jeden Buborer in feiner enormen Tiefe uberrafden mußte. Doch mehr ergriff der gang naturliche, faft aus fich felbft hervorgegangene einfache fromme Bortrag das Bemuth und die tiefen, weichen, fchmelgen= ben Zone berührten das Innerfte der Seele; fie fchienen aus einer ichoneren Welt berübergufdmeben und fie entlochten dem Auge Thranen fur die blinde Gangerin, die in jedem Liede ihren Schwanengefang vorzutragen glaubte. Bald hatte fie fic jur felbfifchaffenden Gangerin binangefungen.

Am Aller feelenfest. Seite 198. Diefes Lied wurde im Jahr 1827 von Gr. Eister componirt und unter feiner Leitung in der Pfarrfirche zu Baden gefungen. Es ware zu bedauern, wenn funftigbin eine wiederholte Aufführung in dem Wohnorte der Dichterin und einst auch des Componisten unterbliebe.

Ergebung. Seite 303. Dieß war der erfte Bersuch ber Dichterin, ihren Poesien Melodie zu geben; er enfiand im Jahr 1828.

Biegenlied. Ceite 306. Bon der Dichterin im Jahr 1829 componirt.

# Inhalt.

| Bildniß ber Luife Egloff.  |        |         |         |        |      |        |       |           |
|----------------------------|--------|---------|---------|--------|------|--------|-------|-----------|
| Abbildung des Stadhofs     | , des  | väte    | rlicher | 1 280  | hnh  | ufes d | er L  | uife      |
| Egloff.                    |        |         |         |        |      |        | ~     |           |
| Continued Officette on San | G      |         |         |        |      |        | _     | eite.     |
| Beinrich Bichoffe an den   |        |         |         |        |      |        |       | 1         |
| Ginleitendes von Edward    | 20     | tet .   | •       |        |      | • •    |       | <u>v</u>  |
|                            | -      |         |         |        |      |        | •     |           |
| Gedichte                   | 901    | Ωυ      | ife     | Ga     | lof  | f.     |       |           |
| (Die mit . bezeichneten    |        |         |         |        |      |        | 1 132 | 3         |
| nicht enthalten.           |        |         |         |        |      |        |       |           |
|                            |        |         |         |        |      |        |       |           |
| Un den Lefer. 1823         | •      | •       | •       | •      | •    | •      | •     | 1         |
| Auf mich felber. 1817.     | •      | •       | •       | :      | ٠.   |        | •     | 4         |
| * Un D. Langenbed, 2       | llugei | , narzt | Pro     | fessor | in   | Got=   |       |           |
| tingen 1824.               | •      | •_      | ٠.      | ٠      |      |        | •     | 7         |
| * Der Mond. An Luife       | Egl    | off vo  | n den   | n blir | iden | Alois  |       |           |
| Glup                       |        |         |         |        | •    |        | •     | 11        |
| * Die Sterne. Erwiede      |        |         |         | •      |      |        | •     | 1.5       |
| Die innere Welt. Un        |        |         | f v. !  | J. H   | anbo | rðt    |       | 20        |
| Antwort. 1820 .            |        |         |         |        |      |        |       | 22        |
| Un Luife Egloff von Is     | abelle | Rott    | blep    |        |      | •      | ••    | 25        |
| Antwort. 1820 .            | •      |         |         |        |      |        |       | 28        |
| Un Luife Egloff von Gi     | ophie  | Rich    | ard:E   | dyilli | ng   |        |       | <u>31</u> |
| Antwort. 1822 .            | •      | •       | •       | •      |      |        | •     | 3.1       |
| Die Beilquelle zu Bader    | 1. 1   | 822     | •       | •      | •    |        | •     | 37        |
| Die Conne. 1821            |        |         |         |        | •    | •      |       | 41        |
| Der Morgen. 1819           | •      | •       | •       | •      |      |        | , .   | 46        |
| Der Albend. 1819           |        |         |         |        |      | •      |       | 48        |
| Der Frühling. 1819         |        |         |         |        | •    |        |       | 50        |
| Der Commer. 1822           |        | •       | ,       |        | •    |        |       | 52        |
| Der Berbft. 1822           |        |         | ,       |        | •    |        | •     | 57        |
| Der Winter. 1821           |        |         |         |        | •    |        |       | 60        |
| Das Reujabr. 1820          |        |         |         |        |      |        |       | 63        |
| * Das Beilden. 1824        |        |         | •       |        | •    |        |       | 68        |
| w 00 10 14.4 400           | 4      |         |         |        |      |        |       |           |

|                                                       | Geite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| * Die Rose. 1823                                      | 70    |
| * Die Lilie, 1824                                     | 73    |
| Un meine Eltern gum neuen Jahr. 1823                  | 75    |
| Meinem Bater am Namensfeft. 1821                      | 78    |
| * Meinem Bater am Namensfest. 1827                    | 80    |
| Meine Mutter an ihre Todhter 1820                     | 82    |
| Meiner Mutter. 1820                                   | 83    |
| Meiner Mutter bei Ueberreidjung eines Blumenftraus=   |       |
| diens. 1821                                           | 84    |
| * Das Maiblumchen. Meiner Mutter am Namensfeft.       |       |
| 1824                                                  | 85    |
| * Meiner Mutter am Namensfest. 1825                   | 87    |
| * Meiner Mutter am Namensfeste. 1832                  | 89    |
| Mm Begrabniftage meiner Grofmutter. 1821              | 90    |
| * Meine Mutter an meine Schwefter Glife bei Ueber=    |       |
| reichung eines Schmudes von der feligen Groß:         |       |
| mutter. 1825                                          | 91    |
| Meiner Schwester Glife am Geburtstage. 1823           | 92    |
| * Wiegenlied fur 3da Dorer. 1829                      | 94    |
| * Morgengebet fur die Rinder meiner Schwester : 3ba,  |       |
| Robert und Comund. 1832                               | 96    |
| * Wiegenlied fur Coleftine 3fchoffe. 1828             | 97    |
| * Biegenlied fur Louis Richard                        | 100   |
| Bei ber Taufe eines Anableins 1817                    | 102   |
| * Abschied von Sophie Richard: Schilling 1824         | 105   |
| In das Stammbuch meiner Freundin Benriette Ben-       |       |
| fer. 1818                                             | 108   |
| Muf das Biederfeben meiner Freundin Benriette Benter. |       |
| 1822                                                  | 110   |
| * In das Stammbuch der Freundin Maria Beg. 1828 .     | 113   |
| Dem Dichter Mathifon. 1819                            | 114   |
| * Lebewohl an Elfter. 1828                            | 116   |
| * Lebewohl an Elfter. 1829                            | 119   |
| Dem Lehrer Federer am Ramensfefte-bei feiner Bieder=  |       |
| genefung 1823                                         | 122   |
| * Muf den Blumenkeang , den die Schuler in Baden      |       |
| ihrem Lehrer Feberer an feinem Damensfest über-       |       |
| reichten. 1824                                        | 124   |
|                                                       |       |

|                                                       | Ceite. |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Die Rofentnospe. Um Damesfefte dem Lehrer Federer     |        |
| mit einer Rofe überreicht. 1827                       | 127    |
| * Frublingsgruß. 216 Dant fur die von dem Lehrer      |        |
| Federer überreichten Schneeglodlein. 1826 .           | 130    |
| Der Blindenanftalt in Burich. 1818                    | 131    |
| * Grabichrift fur Jofeph Beigmann, Lehrer in Baden.   |        |
| 1825                                                  | 134    |
| * Un Beinrich Bichoffe gum Deujahr. 1830              | 135    |
| * 3 Chaffes (Francederung                             | 136    |
| * 3ichoffes Erwiederung                               | 100    |
|                                                       | 138    |
| Winterthur. 1823                                      | 141    |
| Dem Oberamtmann Fidel Dorer am Namensfeste 1823 .     | 1/12   |
| (Finem graifen Mryte 1821                             | 145    |
| Einem greifen Arate. 1821                             | 143    |
| Dem Andenken Deinrich Meiers. 1821                    | 149    |
| An Eltern auf den Tod ihres Sohnes. 1817              | 152    |
| * Troft an eine Mutter. Un Frau Buberbufler, geb.     | 152    |
|                                                       |        |
| Bürcher                                               | 156    |
| * Der traurenden Mutter Ifabelle Rothbleg. 1828 .     | 158    |
| * Grabschrift fur den Jungling J. Ulr. Federer. 1826. | 161    |
| * Dem ungludlichen Bater F. 1826                      |        |
| Muf den Tod der Dichterin Luife Brachmann, 1822 .     |        |
| * Auffahrtelied. Den aargauischen Mannerchoren. 1829. | 168    |
| * In das Stammbuch der Pringeffin Julie von Soben=    |        |
| zollern                                               | 170    |
| * Dem Fursten von Sobenzollern-Sechingen              | 172    |
| Die Griechen. 1822                                    | 175    |
| * Den Philhellenen. 1827                              | 179    |
| * Der englische Gruft. 1827                           | 180    |
| Das Bater unfer. 1817                                 | 183    |
| Das Abendmahl. 1823                                   | 186    |
| Beihnacht. 1821                                       | 188    |
| * Die fieben Borte des Erlofers am Rreuge. Charfrei=  |        |
| tagegebet. 1828                                       | 193    |
| * Pfingsilied. 1827                                   | 196    |
|                                                       | 198    |
| Die Auferstehung. 1820                                | 200    |

|                                                    | Seite.     |
|----------------------------------------------------|------------|
| Die Ginfamfeit. 1820                               | 206        |
| * Wiegenlied an mein Berg von Luife Brachmann      | 208        |
| * Die Soffnung. Dach einem alteren Bedicht. 1825 . | 210        |
| * Ergebung. 1828                                   | 213        |
| Das Madchen der Wonne 1822                         | 215        |
| Das Mitleid. 1822                                  | 218        |
| Tugend. 1818                                       | 221        |
| Bufriedenheit. 1820 ,                              | 223        |
| Die Burde des Menfchen 1820                        | 225        |
| Das mahre Blud des Lebens. 1819                    | 227        |
| Das Glud der Freundschaft. 1819                    | 229        |
| Das Wiederschen. 1819                              | 231        |
| Die Erinnerung 1821                                | 233        |
| * Trennung und Biederfehn , Freundschaft und Erin= |            |
| nerung, 1825                                       | <u>237</u> |
| Die hoffnung. 1819                                 | 240        |
| Religion 1817                                      | 242        |
| Das Gebet. 1822                                    | 244        |
| Die zwei Gebote der Liebe. 1822                    | 247        |
| Glaube , Liebe , Soffnung. 1821                    | 250        |
| Unfterblichfeit. 1818                              | 254        |
| Bollendung. 1821                                   | 257        |
| Gott. 1817                                         | 260        |
| Bertrauen auf Gott. 1819                           | 262        |
| Die Gute Gottes, 1820                              | 264        |
| Die Borfebung. 1822                                | 266        |
| * Sehnsucht nach Licht                             | 269        |
| * Sehnsucht nach Oben 1827                         | 271        |
| * Grabschrift fur mich. 1832                       | 274        |
| Abschied. 1823                                     | 27.5       |
|                                                    |            |
|                                                    |            |
| Gebichte an Quife Egloff.                          |            |
|                                                    |            |
| Rofencur fur Luife Egloff von Sophie Richard=      |            |
| Schilling                                          | 279        |
| Un Luife Egloff von Dorothea Efcher                | 282        |

|                                         |     |        |      | Gette.     |
|-----------------------------------------|-----|--------|------|------------|
| Un Luife Egloff von Raltfdymidt, Lehrer | in  | Bader  | ٠.   | 283        |
| Un Luife Egloff von Dr. Berber,         | Pro | feffor | in 👕 |            |
| Freiburg ,                              | •   |        | •    | 284        |
|                                         |     |        |      |            |
| Musikalische Compos                     | iti | onen   | •    |            |
| Der Frühling von Gliter                 |     |        |      | 289        |
| Das Madden der Wonne von Elfter .       |     |        |      | 291        |
| Bollendung von Elfter                   |     |        |      | 293        |
| Bum Namensfest meines Baters von Elfter | r . |        |      | 295        |
| Biegenlied an mein Berg von Elfter .    | -   |        |      | 298        |
| Um Allerfeelenfeft von Elfter           |     |        |      | 300        |
| Ergebung von Luife Egloff               |     |        |      | 303        |
| Biegenlied von Luife Egloff             | -   |        |      | 306        |
| Sehnsucht nach Oben von Elfter .        | •   | •      | ·    | <u>308</u> |
|                                         |     |        |      |            |
| Anmerkungen                             | •   |        |      |            |
| Bu ben Bedichten                        |     |        |      | 315        |
| Bu ben mufifalifden Compositionen .     |     |        |      | 325        |
|                                         |     |        |      |            |



Die mufitalifchen Compositionen bei I I Ulrich in Burich, das nbrige Werf bei B. I Diebold in Baden in der Schweig gedruckt.



